

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

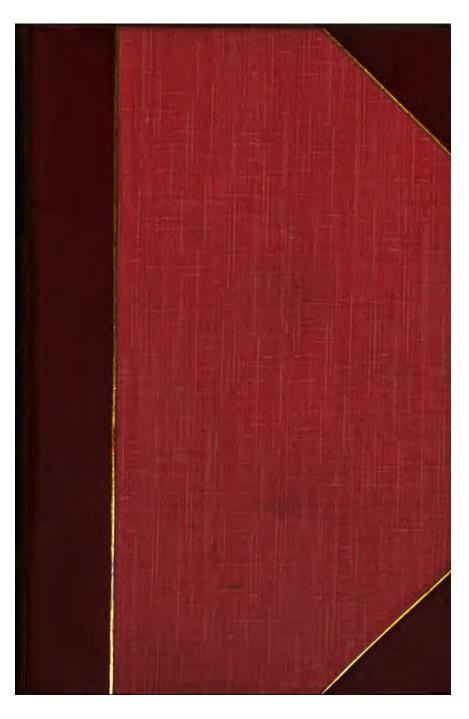





PRESENTED BY
THE MISSES ESTHER CATHARINE,
SUSAN MARY AND JOSEPHINE FRY
FROM THE LIBRARY OF
THE LATE JOSEPH FORREST FRY
AND SUSANNA FRY



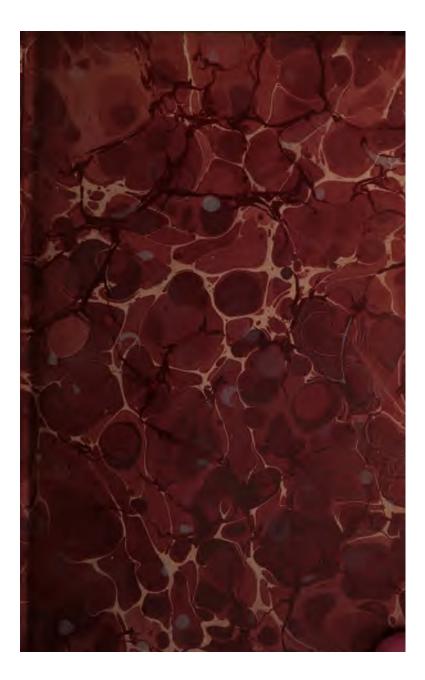

·

# Furst ediller

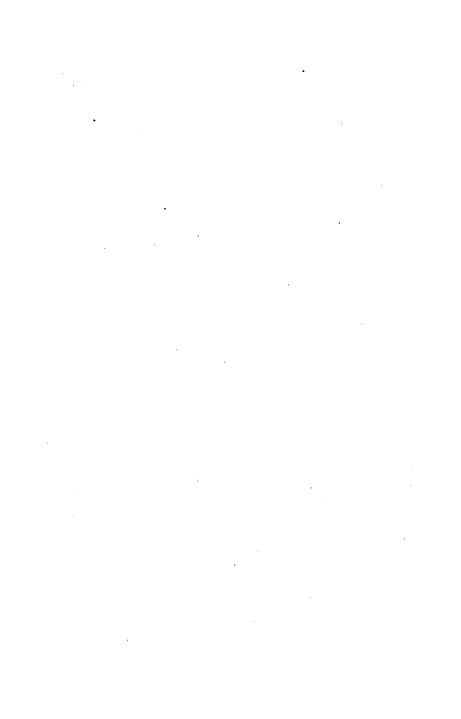



|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Vermischte Schriften

pon

Beinrich Beine.

Bweiter Band.

Lutezia.

Erfter Theil.

Pamburg. Poffmann und Campe. 1854.

# Lutezia.

Berichte

über

Politit, Runft und Bolteleben

noa

geinrich geine.

Erfter Theil.

Pamburg. Poffmann und Campe. 1854.



# Bueignungsbrief.

An Seine Durchlaucht, ben Fürften Pückler - Muskau.

Die Reisenben, welche irgend einen burch Kunst ober historische Erinnerung benkwürdigen Ort besuchen, pflegen hier an Mauern und Wänden ihre respectiven Namen zu inscribiren, mehr oder minder leserlich, jenachdem das Schreibmaterial war, das ihnen zu Gebote stand. Sentimentale Seelen subeln hinzu auch einige pathetische Zeilen gereimter oder ungereimter Gesühle. In diesem Wust von Inschriften wird unste Ausmerksamseit plöglich in Anspruch genommen von zwei Namen, die neben einander eingegraben sind; Jahrzahl und Monatstag steht darunter und um Nas-

men und Datum schlängelt sich ein ovaler Areis, ber einen Aranz von Sichen ober Lorbeerblättern vorstellen soll. Sind den spätern Besuchern des Ortes die Personen bekannt, denen jene zwei Namen angehören, so rusen sie ein heiteres: Sieh da! und sie machen dabet die tiefsinnige Bemerkung, daß jene Beiden also einsander nicht fremd gewesen, daß sie wenigstens einmal auf derselben Stelle einander nahe gestanden, daß sie sich im Raum wie in der Zeit zusammengesunden, sie, die so gut zusammen paßten. — Und nun werden über Beide Glossen gemacht, die wir leicht errathen, aber hier nicht mittheilen wollen.

Indem ich, mein hochgefeierter und wahlverwandeter Beitgenosse, durch die Widmung dieses Buches gleichsam auf die Façade desselben unsre beiden Namen inscribire, folge ich nur einer heiter gautelnden Laune des Gemüthes, und wenn meinem Sinne irgend ein bestimmter Beweggrund vorschwebt, so ist es allenfalls der oberwähnte Brauch der Reisenden. — Ja, Reisende waren wir beide auf diesem Erdball, das war unsre irdische Specialität, und diesenigen, welche nach uns kommen, und in diesem Buche den Kranzssehen, womit ich unsre beiden Namen umschlungen,

gewinnen wenigstens ein authentisches Datum unfres zeitlichen Zusammentreffens, und sie mögen nach Belieben barüber glossiren, in wie weit der Verfasser der Briefe eines Verstorbenen und der Berichterstatter der Lutezia zusammen pasten. —

Der Meister, bem ich bieses Buch zueigne, versteht bas Handwerk, und kennt bie ungünstigen Umstände, unter welchen ber Autor schrieb. Er kennt bas Bett, in welchem meine Geisteskinder bas Licht erblickten, bas Augsburgische Profrustesbett, wo man ihnen manchmal die allzulangen Beine und nicht selten sogar ben Kopf abschnitt. Um unbildlich zu sprechen, bas vorliegende Buch besteht zum größten Theil aus Tagesberichten, welche ich vor geraumer Zeit in ber Augsburgischen Allgemeinen Zeitung bruden ließ. Bon vielen hatte ich Brouillons zurückbehalten, wonach ich jett, bei bem neuen Abbruck, bie unterbrückten ober veränderten Stellen restaurirte. Leider erlaubt mir nicht ber Zustand meiner Augen, mich mit vielen solder Restaurationen zu befassen; ich konnte mich aus bem verwitterten Papierwust nicht mehr heraussinden. Hier nun, so wie auch bei Berichten, die ich ohne vorläufigen Entwurf abgeschickt batte, ersetze ich bie Lacumen und verbesserte ich die Alterationen so viel als möglich aus bem Gebächtnisse, und bei Stellen, wo mir ber Stil frembartig und ber Sinu noch frembartiger vorkam, suchte ich wenigstens bie artistische Ehre, die schöne Form, zu retten, indem ich jene verbächtigen Stellen gänzlich vertilgte. Aber biefes Ausmerzen an Orten, wo ber wahnwikige Rothstift allzusehr gerast zu haben schien, traf nur Unwesentliches, keineswegs die Urtheile über Dinge und Menschen, bie oft irrig sein mochten, aber immer treu wieder= gegeben werben mußten, bamit die ursprüngliche Zeitfarbe nicht verloren ging. Indem ich eine gute An= zahl von ungebruckt gebliebenen Berichten, die keine Censur passirt hatten, ohne bie geringste Beränderung hinzufügte, lieferte ich burch eine fünstlerische Zusammenstellung aller biefer Monographien ein Ganzes, welches das getreue Gemälbe einer Periode bilbet, die eben so wichtig wie interessant war.

Ich spreche von jener Periode, welche man zur Zeit ber Regierung Ludwig Philipps die "parlamentarische" nannte, ein Name, der sehr bezeichnend war und dessen sen Bebeutsamkett mir gleich im Beginn aufstel. Wie im ersten Theil dieses Buches zu lesen, schrieb ich am 9. April 1840 folgende Worte: "Es ift febr darakteristisch, baß seit einiger Zeit die französische Staatsregierung nicht mehr ein constitutionelles, sondern ein varlamentarisches Gouvernement genannt wird. Ministerium vom ersten März erhielt gleich in ber Taufe biefen Ramen." — Das Parlament, nämlich bie Rammer, hatte bamals schon bie bebeutenbsten Prarogative ber Krone an sich geriffen, und die ganze Staatsmacht fiel allmählich in seine Hände. Seinerseits war ber König, es ist nicht zu läugnen, ebenfalls von usurvatorischen Begierben gestachelt, er wollte selbst regieren, unabhängig von Kammer = und Ministerlaune, und in biesem Streben nach imbeschränkter Souverainetät suchte er immer bie legale Form zu bewahren. Endwig Bhilipp kann baber mit Jug behaupten, baß er nie die Legalität verlett, und vor den Assissen der Geschichte wird man ihn gewiß von jedem Borwurf, eine ungesetliche Handlung begangen zu haben, ganz freisprechen, und ihn allenfalls nur ber allzugroßen Schlauheit schuldig erklären können. Die Kammer, welche ihre Eingriffe in die königlichen Vorrechte weni= ger klug burch legale Form bemäntelte, trafe gewiß ein weit berberes Berbict, wenn nicht etwa als Milberungsgrund angeführt werben bürfte, daß sie provocirt worden sei durch die absoluten Gewaltsgelüste bes Rönigs; fie kann fagen, sie habe benfelben befehbet, um ihn zu entwaffnen und selber bie Dictatur zu übernehmen, die in seinen Händen staats = und frei= beitsverberblich werben konnte. Der Zweikampf zwischen bem König und ber Kammer bilbet ben Inhalt ber varlamentarischen Veriode und beide Barteien batten sich zu Ende berselben so sehr abgemübet und geschwächt, daß sie fraftlos zu Boben sanken, als ein neuer Prätenbent auf bem Schauplat erschien. Am 24. Februar 1848 fielen sie fast gleichzeitig zu Boben, bas Königthum in ben Tuilerien und einige Stunden später bas Barlament in dem nachbarlichen Balais Die Sieger, das glorreiche Lumpengesindel Bourbon. jener Februartage, brauchten wahrhaftig keinen Aufwand von Helbenmuth zu machen, und sie können sich kaum rühmen, ihrer Feinde ansichtig geworden zu sein. Sie haben bas alte Regiment nicht getöbtet. sonbern fie haben nur seinem Scheinleben ein Ende gemacht: König und Kammer starben, weil sie längst tobt waren. Diese beiben Kämpen ber parlamentarischen Beriobe mahnen mich an ein Bildwert, das ich einst zu Münster in dem großen Saale des Rathhauses sah, wo der westphälische Frieden geschlossen worden. Dort stehen nämlich längs den Wänden, wie Chorstühle, eine Reihe hölzerner Sitze, auf deren Lehne allerlei humoristische Sculpturen zu schauen sind. Auf einem dieser Holzstühle sind zwei Figuren dargestellt, welche in einem Zweisamps begriffen; sie sind ritterlich geharnischt, und haben eben ihre ungeheuer großen Schwerter erhoben, um auf einander einzuhauen — doch sonderbar! jedem von ihnen sehlt die Hauptsache, nämlich der Kops, und es scheint, daß sie sich in der Hitze des Kampses einander die Köpse abgeschlagen haben und jetzt, ohne ihre beiderseitige Kopslosigseit zu bemerken, weiter sechten. —

Die Blitthezeit ber parlamentarischen Periode waren das Ministerium vom 1. März 1840 und die ersten Jahre des Ministeriums vom 29. November 1840. Ersteres mag sür den Deutschen noch ein besonderes Interesse bewahren, weil damals Thiers unser Baterland in die große Bewegung hineintrommelte, welche das politische Leben Deutschlands weckte; Thiers brachte uns wieder als Bolk auf die Beine, und dieses Berdienst wird ihm die deutsche Geschichte hoch

autechnen. Auch der Erisapfel der orientalischen Frage kommt unter jenem Ministerium bereits zum Vorschein, und wir sehen im gresssten Lichte den Egoismus jener britischen Oligarchie, die uns damals gegen die Franzosen verhetzte. Daß das aufrichtige und großmüthige, dis zur Fansaronade großmüthige Frankreich unser natürlicher und wahrhaft sicherster Allierter ist, war die Ueberzeugung meines ganzen Lebens, und das patriotische Bedürfniß, meine verblendeten Landsleute über den treulosen Blödsinn der Franzosensessen und Rheinsliedbarden aufzuklären, hat vielleicht meinen Berichten über das Ministerium Thiers manchmal, namentlich in Bezug auf die Engländer, ein allzuseidenschaftliches Colorit ertheilt; aber die Zeit war eine höchst gefährsliche, und Schweigen war ein halber Verrath.

Bis zur Katastrophe vom 24. Februar gehen nicht meine Pariser Berichte, aber man sieht schon auf jeder Seite ihre Nothwendigkeit, und sie wird beständig vorausgesagt mit jenem prophetischen Schmerz, den wir in dem alten Heldenliede sinden, wo Trojas Brand nicht den Schluß bildet, aber in jedem Verse geheimnisvoll knistert. Ich habe nicht das Gewitter, sondern die Wetterwolfen beschrieben, die es in ihrem Schoose

teugen und schanerlich düster heranzogen. Ich berichtete oft und bestimmt über die Dämonen, welche in den untern Schichten der Gesellschaft lauerten, und ans ihrer Dunkelheit herausbrechen würden, wenn der rechte Tag gekommen. Diese Ungethüme, denen die Zukunft gehört, betrachtete man damals nur durch ein Berkleinerungsglas, und da sahen sie wirklich aus wie wahnsinnige Flöhe — aber ich zeigte sie in ihrer waheren Lebensgröße, und da glichen sie vielmehr den surchtbarsten Krosodillen, welche jemals aus dem Schlamm gestiegen. —

Um die betrühsamen Berichterstatungen zu erheitern, verwoh ich sie mit Schilberungen aus dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft, aus den Tanzsälen der guten und der schlechten Societät, und wenn ich unter solchen Arabesten manche allzumärrische Birtuosenfraze gezeichnet, so geschah es nicht, um irgend einen längst verschollenen Biedermann des Pianosorte oder der Maultrommel ein Herzeleid zuzusügen, sondern um das Bild der Zeit selbst in seinen kleinsten Rüancen zu liesern. Ein ehrliches Daguerreothp muß eine Fliege eben so gut wie das stolzeste Pserd treu wiedergeben, und meine Berichte sind ein daguerreoths

pisches Geschichtsbuch, worin jeder Tag sich selber abconterfeite, und burch bie Zusammenstellung solcher Bilder bat ber ordnende Geist des Künstlers ein Werk geliefert, worin bas Dargestellte seine Treue authentisch burch sich selbst bocumentirt. Mein Buch ist baber zugleich ein Product ber Natur und ber Kunft, und während es jett vielleicht ben populären Bedürfnissen der Leserwelt genügt, kann es auf jeden Fall bem späteren Historiographen als eine Geschichtsquelle bienen, die, wie gesagt, die Bürgschaft ihrer Tageswahrheit in sich trägt. Man hat in solcher Beziehung bereits meinen "Französischen Zuständen", welche bensetben Charakter tragen, die größte Anerkennung gezollt, und die französische Uebersetzung wurde von historienschreibenden Franzosen vielfach benutt. erwähne dieses Alles, damit ich für mein Werk ein folides Berdienst vindicire, und der Leser um so nachsichtiger sein möge, wenn er barin wieber jenen frivolen Esprit bemerkt, ben unfre kernbeutschen, ich möchte sagen eichelbeutschen Lanbsleute auch bem Berfasser ber "Briefe eines Berstorbenen" vorgeworfen haben. Indem ich Demfelben mein Buch zueigne, kann ich wohl, in Bezug auf ben barin enthaltenenEsprit, heute von mir fagen, baß ich Gulen nach Athen bringe.

Aber wo befindet sich in diesem Augenblick ber vielverehrte und viel theure Verstorbene? Wohin abres= sire ich mein Buch? Wo ist er? Wo weilt er, ober vielmehr wo galopirt er, wo trottirt er? er, ber romantische Anacharsis, ber fashionabelste aller Sohberlinge, Diogenes zu Pferbe, bem ein eleganter Groom bie Laterne vorträgt, womit er einen Menschen sucht. — Sucht er ihn in Sandomir, ober in Sandomich, wo ihm ber große Wind, ber burch bas Brandenburger Thor weht, die Laterne ausbläft? Ober trabt er jest auf bem höckerichten Rücken eines Kameels burch bie arabische Sandwüste, wo ber langbeinigte Hut-Hut, ben die beutschen Dragomanen ben Legationssecretair von Wiedehopf nennen, an ihm vorüberläuft, um feiner Gebieterin, ber Königin von Saba, die Anfunft bes hohen Gastes zu verkünden — benn die alte fabelhafte Person erwartet ben weltberühmten Touristen auf einer schönen Dase in Aethiopien, wa sie mit ihm unter wehenden Fächerpalmen und plätschernden Springbrunnen frühftücken und kokettiren will, wie einst auch bie verstorbene Labh Esther Stanhope gethan, die

ebenfalls viele Kuge Räthselsprüche wußte — Apropos: aus ben Memoiren, welche ein Engländer nach dem Tode dieser berühmten Sultanin der Wisste herausgegeben, habe ich nicht ohne Verwunderung gelesen, daß die hohe Dame, als Ew. Durchlaucht sie auf dem Libanon besuchten, auch von mir sprach, und der Meinung gewesen, ich sei der Stifter einer neuen Religion: Du lieber Himmel! da sehe ich, wie schlecht man in Asien über mich unterrichtet ist! —

- Ja, wo ist jetzt ber wandersüchtige Ueberall und Nirgends? Correspondenten einer mongolischen Zeitung behaupten, er sei auf dem Wege nach China, um die Chinesen zu sehen, ehe es zu spät ist und die ses Volk von Porcellan in den plumpen Händen der rothhaarigten Barbaren ganz zerdricht — ach! seinem armen wackelköpsigen Porcellan-Kaiser ist schon vor Gram das Herz gebrochen! — Der Calcutta advertiser scheint der obenerwähnten mongolischen Zeitungsnachricht keinen Glauben zu schenken, und behalptet vielmehr, das Engländer, welche jüngst den Hinsalaja bestiegen, den Fürsten Pinkler Minskan auf den Flügeln eines Greisen durch die Lüste sliegen sahen. Jenes Journal bemerkt, daß der erlauchte Reisende sich

wahrscheinlich noch bem Berge Kaf begab, um bem Bogel Simurab, ber bort bauft, seinen Besuch abauftatten und mit ihm über antediluvianische Politik zu plaubern. — Aber ber alte Simurgh, ber Decan ber Diplomaten, ber Er-Wesir so vieler praabamitischen Sultane, die Alle weiße Rode und rothe Hosen getragen, resibirt er nicht während ben Sommermonaten auf seinem Schloß Johannisberg am Rhein? Ich habe ben Wein ber bort wächst, immer für ben besten ge= halten, und für einen gar flugen Bogel hielt ich immer den herrn bes Johannisbergs: aber mein Respect hat sich noch vermehrt, seitbem ich weiß, in welchem hohen Grade er meine Gebichte liebt, und daß er einst Ew. Durchlaucht erzählte, wie er bei ber Lecture berfelben zuweilen Thränen vergoffen habe. Ich wollte, er läse auch einmal zur Abwechslung bie Gebichte meiner Parnaggenossen, ber beutigen Gesinnungspoeten; er wird freilich bei biefer Lectlire nicht weinen, aber besto herzlicher lachen. —

Jedoch noch immer weiß ich nicht ganz bestimmt ben Aufenthaltsort des Berstorbenen, des lebendigsten aller Berstorbenen, der so viel Titularlebendige überlebt hat. — Wo ist er jest? Im Abendland ober im Morgenland? In China ober in England? In Hosen von Nanking ober von Manchester? In Borberasien ober in Hinterpommern? Muß ich mein Buch nach Kurik abressiren ober nach Tombuktu, poste-restante? — Gleichviel wo er auch sei, überall versolgen ihn die heiter treuherzigsten und wehmüthig tollsten Grüße seines ergebenen

geinrich geine.

Paris, ben 23. August 1854.

Paris, 25. Februar 1840.

Re näher man ber Berson bes Königs steht und mit eigenen Augen bas Treiben bessehen beobachtet, besto leichter wird man getäuscht über die Motive seiner Handlungen, über seine geheimen Absichten, über sein Wollen und Streben. In ber Schule ber Revolutionsmänner hat er jene moberne Schlaubeit erlerut, jenen politischen Jesuitismus, worin die Jakobinsc manchmal bie Jünger Lopola's übertrafen. Zu biefen Errungenschaften kommt noch ein Schatz angeerbter Berstellungskunft, die Tradition seiner Borsahren, der . frangösischen Könige, jener ältesten Söhne ber Kirche, vie immer weit mehr als andere Fürsten burch bas heilige Del von Rheims geschmeibigt worden, immer mehr Ruchs als Löwe waren, und einen mehr ober minder priesterlichen Charafter offenbarten. Bu der Beine's vermifcte Schriften 2r Banb. 1

angelernten und überlieferten simulatio und dissimulatio gesellt sich noch eine natürliche Anlage bei Lub= wig Philipp, so daß es fast unmöglich ist, burch die wohlmollende dide Hülle, burch das lächelnde Fleisch, die geheimen Gedanken zu erspähen. Aber gelänge es auch, bis in die Tiefe des königlichen Herzens einen Blick zu werfen, so sind wir baburch noch nicht weit gefördert, benn am Ende ist eine Antipathie ober Sympathie in Bezug auf Bersonen nie ber bestimmenbe Grund der Handlungen Ludwig Philipp's, er gehorcht nur ber Macht ber Dinge (la force des choses), ber Nothwendigkeit. Alle subjective Anregung weist er fast grausam zurud, er ist hart gegen sich selbst, und ist er auch kein Selbstherrscher, so ist er boch ein Beberrscher seiner selbst: er ist ein sehr objectiver König. Es hat daher wenig politische Bedeutung, ob er etwa ben Guizot mehr liebt ober weniger als ben Thiers; er wird sich bes einen ober bes andern bedienen, je nachbem er ben einen ober anbern nöthig hat, nicht früher, nicht später. Ich kann baber wirklich nicht mit Gewißbeit sagen, wer von biefen zwei Männern bem König am angevehmsten ober am unangenehm= sten sei. 3ch glaube, ihm mißfallen sie alle beibe,

und zwar aus Metideneid, weil er ebenfalls Minister ift, in ihnen seine beständigen Nebenbuhler sieht, und am Ende fürchtet, man könnte ihnen eine größere politische Capacität zutrauen als ihm selber. Man sagt. Guizot sage ihm mehr zu, als Thiers, weil jener eine gewisse Unpopularität genießt, die dem Könige gefällt. Aber ber puritanische Zuschnitt, ber lauernde Hochmuth, ber boctrinare Belehrungston, bas edig=calvi= nistische Wesen Guizot's kann nicht anziehend auf ben König wirken. Bei Thiers stößt er auf die entgegengesetzen Eigenschaften, auf einen ungezügelten Leicht= finn, auf eine kede Laune, auf eine Freimuthigkeit, bie mit seinem eigenen versteckten, krummlinigten, einge= : schachtelten Charafter fast beleidigend contrastirt und ihm also ebenfalls wenig behagen kann. Hierzu kommt, baß ber König gern spricht, ja sogar sich gern in ein menbliches Schwatzen verliert, was sehr merkwürdig, ba verstellungsfüchtige Naturen gewöhnlich wortkarg Gar bebeutend muß ihm beshalb ein Guizot mißfallen, ber nie biscurirt, sondern immer bocirt und enblich, wenn er seine Thesis bewiesen hat, die Gegenrebe bes Königs mit Strenge anhört, und wohl gar bem Könige Beifall nickt, als habe er einen Schulknaben vor sich, ber seine Lection gut hersagt. Bei Thiers gehts bem Könige noch schlimmer, ber läßt ihn gar nicht zu Worten kommen, verloren in die Strömung seiner eigenen Rede. Das rieselt unaufhörlich, wie ein Faß, bessen Hahn ohne Zapsen, aber immer kostdarer Wein. Kein Anderer kommt da zu Worte, und nur während er sich rasirt, ist man im Stande, bei Herrn Thiers ruhiges Gehör zu sinden. Nur so lange ihm das Wesser an der Kehle ist, schweigt er und schenkt fremder Rede Gehör.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß der König sich endlich entschließt, den Begehrnissen der Kammer nachgebend, Herrn Thiers mit der Bildung eines neuen Ministeriums zu beauftragen und ihm als Präsidenten des Conseils auch das Portefeuille der äußern Angelegenheiten anzuvertrauen. Das ist leicht vorauszussehen. Man dürste aber mit großer Gewisheit prophezien, daß das neue Winisterium nicht von langer Dauer sein wird, und daß Herr Thiers selber eines frühen Worgens dem Könige eine gute Gelegenheit giebt, ihn wieder zu entsernen und Herrn Guizot an seine Stelle zu berusen. Herr Thiers, bei seiner Behendigkeit und Geschmeidigkeit, zeigt immer ein großes

Talent, wenn es gilt ben mat de Cocagno ber Berrschaft zu erklettern, hinauf zu rutschen, aber er bekunbet ein noch größeres Talent bes Wieberherunterglettens, und wenn wir ihn ganz sicher auf bem Gipfel seiner Macht glauben, glitscht er unversehens wieder berab, so geschick, so artig, so lächelnb, so genial, daß wir biesem neuen Kunftstück schier applaubiren möchten. Herr Guizot ist nicht so geschickt im Er-Mimmen bes glatten Mastes. Wit schwerfälliger Delibe zottelt er sich hinauf, aber wenn er oben einmal angelangt, klammert er sich fest mit ber gewaltigen Tate; er wird auf ber Höhe ber Gewalt immer länger verweilen, als sein gelenkiger Nebenbuhler, ja wir möchten fagen, daß er aus Unbeholfenheit nicht mehr herunterkommen kann und ein ftarkes Schütteln nöthig fein wird, ihm bas Herabpurzeln zu erleichtern. In biesem Augenblick sind vielleicht schon die Deveschen unterwegs, worin Ludwig Philipp ben auswärtigen Cabinetten auseinandersett, wie er, burch die Gewalt der Dinge gezwungen, ben ihm fatalen Thiers zum Minister nehmen muß, anstatt bes Guizot, ber ihm viel angenehmer gewesen wäre.

Der König wird jett feine große Roth haben,

die Antivathie, welche die fremden Mächte gegen Thiers begen, zu beschwichtigen. Dieses Bublen nach bem Beifall ber lettern ist eine thörichte Poiosbucrasie. Er meint, daß von bem äußern Frieden auch die Rube seines Inlands abhänge, und er schenkt biesem nur geringe Aufmerksamkeit. Er, vor bessen Augenzwinfern alle Trajane, Titusse, Mark-Aurele und Antonine bieser Erbe, ben Großmogul mit eingerechnet, zittern müßten, Er bemüthigt sich vor ihnen wie ein Schulbub und jammert: "schonet meiner! verzeiht mir, daß ich fo zu fagen ben französischen Thron bestiegen, baß bas tapferste und intelligenteste Voll, ich will sagen 36 Millionen Unruhestifter und Gottesläugner mich zu ihrem König gewählt haben. — Verzeiht mir, daß ich mich verleiten ließ, aus ben verruchten Händen ber Rebellen vie Krone und die bazu gehörigen Kronjuwelen in Empfang zu nehmen — ich war ein unerfahrenes Gemuth, ich hatte eine schlechte Erziehung genossen von Kind an, wo Frau von Genlis mich bie Menschenrechte buchstabiren ließ — bei ben Jakobinern; bie mir ben Ebrenvosten eines Thürstebers anvertrauten, habe ich auch nicht viel Gutes lernen können — ich wurde durch schlechte Gesellschaft verführt, besonders

burch ben Marquis be Lafapette, ber aus mir bie beste Republik machen wollte — ich habe mich aber seitbem gebessert, ich bereue meine ingendlichen Berirrungen, und ich bitte Euch, verzeiht mir aus driftlicher Barmbergigkeit - und schenket mir ben Frieden!" Nein, so hat sich Ludwig Philipp nicht ausgebrückt, benn er ist stolz und edel und klug, aber bas war boch immer ber kurze Sinn seiner langen Reben und noch längern Briefe, beren Schriftzuge, als ich fie jungst fab, mir bochft originell erschienen. Wie man gewisse Schrift= züge "Fliegenpfötchen" (pattes de mouche) neunt, so könnte man die Handschrift Ludwig Philipp's "Spin= nenbeine" benamfen; sie ähneln nemlich ben hagerblinnen und schattenartig langen Beinen ber sogenannten Schneiberspinnen, und die hochgestreckten und zugleich äußerst magern Buchstaben machen einen fabelhaft brolligen Einbruck.

Selbst in der nächsten Umgebung des Königs wird seine Nachgiedigkeit gegen das Ausland getadelt; aber niemand wagt, irgend eine Küge saut werden zu lassen. Dieser milde, gutmitthige und hausväterliche Ludwig Philipp fordert im Kreise der Seinen einen eben so blinden Gehorsam, wie ihn der wüthendste Thrann

iemals burch bie größten Graufamkeiten erlangen mochte. Ehrfurcht und Liebe fesselt die Zunge seiner Familie umb Freunde; bas ist ein Miggeschick, und es könnten wohl Fälle eintreten, wo bem königlichen Einzelwillen irgend ein Einspruch und sogar offener Wiberspruch beilsam sein bürfte. Selbst ber Kronpring, ber verständige Herzog von Orleans, beugt schweigend das Haupt vor bem Bater, obgleich er seine Fehler einfieht und traurige Conflicte, ja eine entsetliche Katastropbe zu abnen scheint. Er soll einst-zu einem Bertrauten gesagt haben, er sehne sich nach einem Kriege, weil er lieber in ben Wogen bes Rheines als in einer schmutigen Gosse von Baris sein Leben verlieren wolle. Der eble ritterliche Helb bat melancholische Augenblicke. und erzählt bann, wie seine Muhme, Mabame b'Angoulème, die unquillotinirte Tochter Ludwig's des XVI., mit ihrer beiseren Rabenstimme ihm ein frühes Verberben prophezeit, als sie auf ihrer letzten Flucht während ben Julitagen bem beimkebrenden Brinzen in ber Nähe von Paris begegnete. Sonberbar ist es, baß ber Pring einige Stunden später in Gefahr gerieth, von den Revublikanern, die ihn gefangen nahmen, füsillirt zu werben und nur wie durch ein Wunder

solchem Schickfal entging. Der Erbprinz ist allgemein geliebt, er hat alle Herzen gewonnen, und sein Berlust wäre der jetzigen Opnastie inehr als verberblich. Seine Bopularität ist vielleicht ihre einzige Garantie. Aber er ist auch eine der ebelsten und kostbarsten Blüthen, die dem Boden Frankreichs, diesem "schönen Menschengarten," entsprossen sind.

### Baris, ben 1. Marg 1840.

Thiers steht heute im vollen Lichte seines Tages. 3ch sage heute, ich verbürge mich nicht für morgen. — Daß Thiers jett Minister ist, alleiniger, wahrhaftiger Gewaltminister, unterliegt keinem Zweifel, obgleich viele Personen, mehr aus Schelmerei benn aus Ueberzeugung, baran nicht glauben wollen, ehe sie Drbonnanzen unterzeichnet fähen, schwarz auf weiß im Moniteur. Sie fagen, bei ber zogernben Weise bes Fabius Cunctator bes Königthums sei Alles möglich; vorigen Maj habe sich ber Handel zerschlagen, als Thiers bereits zur Unterzeichnung bie Feber in die Hand genommen. Aber biesmal, bin ich überzeugt, ist Thiers Minister — "schwören will ich barauf, aber nicht wetten," sagte einst For bei einer ähnlichen Gelegenheit. 3ch bin nun neugierig, in wie viel Zeit seine Bopularität wieber bemolirt sein wirb. Die Republikaner sehen jetzt in ihm ein neues Bollwerk bes Königthums, und sie werben ihn gewiß nicht schonen. Großmuth ist nicht ihre Art, und die republikanische Tugend verschmäht nicht die Allianz mit ber Lüge. Morgen schon werben bie alten Berleumbungen aus ben mobrigsten Schlupfwinkeln ihre Schlangenköpfchen hervorreden und freundlich züngeln. Die armen Collegen werben eben= falls ftark berhalten. "Ein Carnevalsministerium," rief man schon gestern Abend, als ber Name bes Ministers bes Unterrichts genannt wurde. Das Wort hat bennoch eine gewiffe Wahrheit. Ohne die Besorg= niß vor den drei Carnevalstagen hatte man sich mit ver Bilbung bes Ministeriums vielleicht nicht so sehr geeilt. Aber heute ist schon Faschingsonntag, in biesem Augenblick wälzt sich bereits ber Zug bes boouf gras burch bie Strafen von Paris, und morgen und übermorgen sind die gefährlichsten Tage für die öffentliche Rube. Das Bolf überläßt fich bann einer wahnfinnigen, fast verzweiflungsvollen Lust, alle Tolkheit ift grauenhaft entzügelt, und ber Freiheitsrausch trinkt bann leicht Brüberschaft mit ber Trunkenheit bes gewöhnlichen Beins. — Mummerei gegen Rummerei, und das neue Ministerium ift vielleicht eine Maske bes Königs für ben Carneval.

# Ш.

## Baris, ben 9. April 1840.

Nachbem bie Leibenschaften sich etwas abgestühlt und benkende Besonnenheit sich allmählich geltend macht, gesteht Jeder, daß die Ruhe Frankreichs aufs gesährlichste bedroht war, wenn es den sogenannten Conservativen gelang, das jezige Ministerium zu stürzen. Die Glieder desselben sind gewiß in diesem Augenblick die geeignetsten Lenker des Staatswagens. Der König und Thiers, der eine im Innern des Wagens, der andere auf dem Bocke, sie müssen jezt einig bleiben, denn trotz der verschiedenen Situation sind sie densselben Gesahren des Umsturzes ausgesetzt. Der König und Thiers begen durchaus keinen geheimen Haber, wie man allgemein glaudt. Persönlich hatten sich beide schon vor geraumer Zeit ausgesöhnt. Die Disservz bleibt nur eine politische. Bei aller jezigen

Einigkeit, bei bem beften Billen bes Königs für bie Erbaltung bes Ministeriums, kann boch in seinem Beiste jene politische Differenz nie ganz schwinden; benn ber König ist ja ber Repräsentant ber Krone, beren Interessen und Rechte in beständigem Conflict mit ben usurpirten Gelüsten ber Kammer. In ber That, wir müssen ber Wahrheit gemäß bas ganze Streben ber Kammer mit bem Ausbruck Usurpationslust bezeichnen; sie war auch immer ber angreifende Theil, sie suchte bei jeder Beranlassung die Rechte der Krone zu schmälern, bie Interessen berselben zu untergraben, und der König übte nur eine natürliche Nothwehr. 3. B. die Charte verlieh dem König das Recht, seine Minister zu mählen, und jest ist bieses Brarogatio nur ein leerer Schein, eine ironische, bas Königthum verhöhnende Formel, benn in der Wirklichkeit ist es die Kammer, welche die Minister wählt und verabschiebet. Auch ist es sehr charafteristisch, baß seit einiger Zeit die französische Staatsregierung. nicht mehr ein constitutionelles, sonbern ein parlamentarisches Gouvernement genannt wird. Das Ministerimm vom 1. April erhielt gleich in ber Taufe biefen Namen, und burch die That wie burch das Wort

ward eine Rechtsberaubung der Krone zu Gunsten der Kammer öffentlich proclamirt und sanctionirt.

Thiers ist ber Repräsentant ber Kammer, er ist ihr gewählter Minister, und in dieser Beziehung kann er dem König nie ganz behagen. Die allerhöchste Mißhuld trifft also, wie gesagt, nicht die Person des Ministers, sondern das Princip, das sich durch seine Wahl geltend gemacht hat. — Wir glauden, daß die Kammer den Sieg jenes Princips nicht weiter versolgen wird; denn es ist im Grunde dasselbe Electionsprincip, als dessen letzte Consequenz die Republik sich darbietet. Wohin sie führen, diese gewonnenen Kammerschlachten, merken die dynastischen Oppositionshelzden seiten so gut wie jene Conservativen, die aus persönlicher Leidenschaft, dei Gelegenheit der Dotationsfrage, sich die lächerlichsten Mißgriffe zu Schulzden kommen ließen.

Das Verwersen ber Dotation, und gar ber schweisgende Hohn, womit man sie verwarf, war nicht blos eine Beleidigung des Königthums, sondern auch eine ungerechte Thorheit; — denn indem man der Krone alse wirkliche Macht allmählich abkämpste, mußte man sie wenigstens entschädigen durch äußern Glanz, und

ihr moralisches Ansehen in den Augen des Bolls vielmehr erhöhen als herabwürvigen. Welche Inconse quenz! Ihr wollt einen Monarchen haben, und knidert bei ben Kosten für Hermelin und Goldprunk! Ihr schreckt zurück vor ber Republik und insultirt Euren König öffentlich, wie Ihr gethan bei ber Abstimmung ber Dotationsfrage! Und sie wollen wahrlich keine Republik, diese eblen Gelbritter, diese Barone der Inbuftrie, biese Auserwählten bes Eigenthums, biese Enthusiasten bes ruhigen Besitzes, welche die Majorität in der französischen Kammer bilben. Sie begen vor ber Republik ein noch weit entsetlicheres Grauen als ber König selbst, sie zittern bavor noch weit mehr als Ludwig Philipp, welcher sich in seiner Jugend schon baran gewöhnt hat.

Wird sich das Ministerium Thiers lange halten? Das ist jetzt die Frage. Dieser Mann spielt eine schauerliche Rolle. Er verfügt nicht blos über alle Streitkräfte des mächtigsten Reiches, sondern auch über alle Heeresmacht der Revolution, über alles Feuer und allen Wahnsinn der Zeit. Reizt ihn nicht aus seiner weisen Jovialität hinaus in die satalistischen Irrgänge der Leidenschaft, legt ihm nichts in den Weg, weder

goldene Aepfel noch robe Klöte! . . . Die ganze Bartei der Arone sollte sich Glück wünschen, daß die Kammer eben ben Thiers gewählt, ben Staatsmann, ber in ben jüngsten Debatten seine ganze politische Größe offenbart hat. Ja, während die andern nur Redner find, ober Abministratoren, ober Gelehrte, ober Diplomaten, ober Tugendhelben, so ist Thiers alles bieses zusammen, sogar letteres, nur daß sich bei ihm biese Fähigkeiten nicht als schroffe Specialitäten bervorstellen, fonbern von seinem staatsmännischen Genie überragt und absorbirt werben. Thiers ist Staatsmann; er ist einer von jenen Geistern, benen bas Talent bes Regierens angeboren ift. Die Natur schafft Staatsmänner wie sie Dichter schafft, zwei sehr heterogene Arten von Geschöpfen, die aber von gleicher Unentbehrlichkeit: benn die Menschheit muß begeistert werben und regiert. Die Männer, benen bie Poesse ober vie Staatskunst angeboren ist, werden auch von der Natur getrieben, ihr Talent geltend zu machen, und wir burfen biefen Trieb keineswegs mit jener kleinen Eitelfeit verwechseln, welche die Minderbegabten anstachelt, die Welt mit ihren elegischen Reimereien ober mit ihren prosaischen Declamationen zu lanaweilen.

Ich habe angebeutet, daß Thiers eben durch seine letzte Rede seine staatsmännische Größe bekundete. Berrher has vielleicht mit seinen sonoren Phrasen auf die Ohren der großen Menge eine pomphastere Wirstung ausgeübt; aber dieser Orator verhält sich zu jenem Staatsmann wie Cicero zu Demossthenes. Wenn Cicero auf dem Forum plaidirte, dann sagten die Zushörer, daß Niemand schöner zu reden verstehe als der Marcus Tullius; sprach aber Demossthenes, so riesen die Athener: Krieg gegen Philipp! Statt aller Lobssprüche, nachdem Thiers geredet hatte, öffneten die Deputirten ihren Säckel und gaben ihm das verlangte Geld.

Eulminirend in jener Rebe des Thiers war das Wort "Transaction" — ein Wort, das unsere Tasgespolitiker sehr wenig begriffen, das aber nach metsner Ansicht die tiefsinnigste Bedeutung enthält. War denn von jeher die Aufgabe der großen Staatsmänner etwas Anderes als eine Transaction, eine Vermittlung zwischen Principien und Parteien? Wenn man regieren soll, und sich zwischen zwei Factionen, die sich befehden, besindet, so muß man dine Transaction verssuchen. Wie könnte die Welt fortschreiten, wie könnte

sie nur rubig steben bleiben, wenn nicht nach wilben Umwälzungen bie gebietenben Männer fämen, Die unter ben ermübeten und leibenben Kämpfern den Gottesfrieden wieder berstellten, im Reiche bes Gedankens wie im Reiche ber Erscheinung? Ja, auch im Reiche bes Gebankens sind Transactionen nothwendig. Bas war es anders als Transaction zwischen der römisch= katholischen Ueberlieferung und ber menschlich-göttlichen Bernunft, was vor brei Jahrhunderten in Deutschland als Reformation und protestantische Kirche ins Leben trat? Was war es anders als Transaction, was Napoleon in Frankreich versuchte, als er bie Menschen und die Interessen des alten Regimes mit den neuen Menschen und neuen Interessen ber Revolution zu versöhnen suchte? Er gab bieser Transaction ben Ramen "Fusion" — ebenfalls ein sehr bebeutungs= volles Wort, welches ein ganzes Spstem offenbart. --Awei Sahrtausenbe vor Rapoleon hatte ein anderer großer Staatsmann, Alexander von Macedonism, ein ähnliches Fusionssystem ersonnen, als er ben Occident mit bem Orient vermitteln wollte, burch Wechselbeirathen zwischen Siegerst und Besiegten, Sittentausch, Gebankenverschmelzung. — Rein, zu solcher Höhe bes

Fusionsspstems konnte sich Napoleon nicht erheben, nur bie Bersonen und die Interessen wußte er zu vermitteln, nicht die Ibeen, und bas war sein großer Fehler und auch ber Grund seines Sturzes. Wird Herr Thiers benselben Miggriff begehen? Wir fürchten es Herr Thiers kann sprechen vom Morgen bis faft. Mitternacht, unermübet, immer neue glänzende Gebanken, immereneue Geistesblitze hervorsprühend, ben Rubörer eraößend, belehrend, blendend, man möchte sagen, ein gesprochenes Feuerwerk. Und bennoch begreift er mehr bie materiellen als bie ibealen Bebürf= nisse ber Menschheit; er kennt ben letzten Ring nicht, womit die irbischen Erscheinungen an den Himmel gekettet find: er hat keinen Sinn für große sociale Institutionen.

Paris, ben 30. April 1849.

"Erzähle mir, was bu heute gefäet hast, und ich will bir voraussagen, was bu morgen ernten wirft!" An dieses Sprichwort des kemichten Sancho bachte ich bieser Tage, als ich im Faubourg Saint-Marceau einige Ateliers besuchte und bort entbeckte, welche Lecture unter ben Ouvriers, bem fräftigsten Theile ber untern Classe, verbreitet wird. Dort fand ich nämlich mehre neue Ausgaben von den Reden des alten Robespierre, auch von Marat's Pamphleten, in Liefetungen zu zwei Sous, die Revolutionsgeschichte bes Cabet, Cormenin's giftige Libelle, Baboeuf's Lehre und Verschwörung von Buonarotti, Schriften, die wie nach Blut rochen; — und Lieber hörte ich singen, die in der Hölle gedichtet zu sein schienen, und beren Refrains von der wilbesten Aufregung zeugten. Nein. von den dämonischen Tönen, die in jenen Liebern walten, kann man sich in unfrer garten Sphäre gar keinen Begriff machen; man muß bergleichen mit eigenen

Ohren angehört haben, z. B. in jenen ungeheuern Werkstätten, wo Metalle verarbeitet werden, und die halbnackten trohigen Gestalten während des Singens mit dem größen eisernen Hammer den Tact schlagen auf dem dröhnenden Amboß. Solches Accompagnement ist vom größten Effect, so wie auch die Beleuchtung, wenn die zornigen Funken aus der Esse hervorsprühen. Nichts als Leidenschaft und Flamme!

Eine Frucht bieser Saat, broht aus Frankreichs Boben früh ober spät die Republik hervorzubrechen. Wir müssen, in der That, solcher Besürchtung Raum geben; aber wir sind zugleich überzeugt, daß jenes republikanische Regiment nimmermehr von langer Dauer sein kann in der Heimath der Coquetterie und der Eitelkeit. Und gesetzt auch, der Nationalcharakter der Franzosen wäre mit dem Republikanismus ganz vereindar, so könnte doch die Republik, wie unsere Radicalen sie träumen, sich nicht lange halten. In dem Lebensprincip einer solchen. Republik liegt schon der Keim ihres frühen Todes; in ihrer Blüthe muß sie sterden. Gleichwiel von welcher Berkassung ein Staat sei, er erhält sich nicht blos und allein durch den Gemeinsinn und den Patriotismus der Bolksmasse,

wie man gewähnlich glaubt, sonbern er erhält sich burch die Geistesmacht der großen Individualitäten, die ibn lenken. Num aber wissen wir, daß in einer Republik ber angebenteten Art ein eifersüchtiger Gleichheitsfinn herrscht, ber alle ausgezeichneten Individualitäten immer zurückstößt, ja unmöglich macht, und daß also in Zeiten ber Noth nur Gevatter Gerber und Wurft= händler sich an die Spite bes Gemeinwesens stellen werben. Durch biefes Grundübel ihrer Natur müssen jene Republiken nothwendigerweise zu Grunde geben, sobald fie mit energischen und von großen Individualitäten vertretenen Oligarchien und Autokratien in einen entscheibenben Kampf gerathen. Daß biefes aber ftattfinden muß, sobald in Frankreich die Republik proclamirt würde, unterliegt keinem Zweifel.

Während die Friedenszeit, die wir jetzt genießen, sehr günstig ist für die Verbreitung der republikanisschen Lehren, löst sie unter den Republikanern selbst alle 'Vande der Einigkeit; der argwöhnische Geist dieser Leute muß durch die That beschäftigt werden, sonstgeräth er in spitssindige Discussionen und Zwistreden, die in bittere Feindschaften ausarten. Sie haben wenig Liebe für ihre Freunde und sehr viel Haß für diesenis

gen, die burch Gewalt bes fortschreitenben Nachbenkens sich einer entgegengesetzten Ansicht zuneigen. einer Beschulbigung bes Ehrgeizes, wo nicht gar ber Bestechlichkeit sind sie alsbann sehr freigebig. ihrer Beschränktheit pflegen sie nie zu begreifen, baß ihre früheren Bundesgenossen manchmal burch Meinungsverschiedenbeit gezwungen werden, sich von ihnen zu entfernen. Unfähig, die rationellen Gründe solcher Entfernung zu ahnen, schreien sie gleich über pecuniare Motive. Dieses Geschrei ist charafteristisch. Die Republikaner haben sich nun einmal mit bem Gelbe aufs feindlichste überworfen, Alles was ihnen Schlimmes begegnet, wird bem Einfluß bes Gelbes zugeschrieben; und in der That, das Geld dient ihren Gegnern als Barricade, als Schutz und Wehr, ja das Geld ist vielleicht ihr eigentlicher Gegner, ber heutige Bitt, ber beutige Coburg, und sie schimpfen barauf in altsansculottischer Weise. Im Grunde leitet sie ein richtiger Instinct. - Bon jener neuen Doctrin, die alle socialen Fragen von einem böberen Gesichtsvunkt betrachtet. und von dem banalen Republikanismus sich eben so glänzend unterscheibet, wie ein kaiserliches Burpur= gewand von einem grauen Gleichheitskittel, bavon haben

unsere Republikaner wenig zu fürchten; benn wie sie selber ist auch die große Menge noch entfernt von iener Doctrin. Die große Menge, ber hobe und niebere Blebs, ber eble Bürgerstand, ber bürgerliche Abel, fämmtliche Honoratioren der lieben Mittelmäßigkeit, begreifen ganz gut den Republikanismus — eine Lehre, wozu nicht viel Borkenntnisse gehören, die zugleich allen ihren Kleingefühlen und Berflachungsgebanken zusagt, und die sie auch öffentlich bekennen würden, geriethen sie nicht baburch in einen Conflict — mit bem Gelbe. Jeber Thaler ist ein tapferer Befämpfer bes Republikanismus, und jeder Ducaten ein Achilles. Ein Republikaner bakt baber bas Geld mit wokem Recht, und wird er dieses Feindes habhaft, ach! so ist ber Sieg noch schlimmer als eine Nieberlage: ber Republikaner, ber sich bes Gelbes bemächtigte, bat aufgebört, ein Republikaner zu sein!

Wie die Sympathie, die der Republikanismus erregt, dennoch durch die Geldinteressen beständig niebergehalten wird, bemerkte ich dieser Tage im Gespräche mit einem sehr ausgeklärten Banquier, der im größten Eiser zu mir sagte: "Wer bestreitet denn die Borzüge der republikanischen Versassung? 3ch selber bin manchmal ganz Republikaner. Sehen Sie, stede ich die Hand in die rechte Hosentasche, worin mein Geld ist, so macht die Berührung mit dem kalten Metall mich zittern, ich fürchte für mein Eigenthum, und ich fühle mich monarchisch gesinnt; stede ich hingegen die Hand in die linke Hosentasche, welche leer ist, dann schwindet gleich alle Furcht, und ich pfeise lustig die Marseillaise und ich stimme für die Republik!" —

Wie die Republikaner sind auch die Legitimisten beschäftigt, die jezige Friedenszeit zur Aussaat zu denutzen, und besonders in den stillen Boden der Propoinz streuen sie den Samen, woraus ihr Heil erblüben soll. Das Meiste erwarten sie von der Propaganda, die, durch Erziehungsanstalten und Beardeitung des Landvolks, die Autorität der Kirche wieder herzustellen trachtet. Mit dem Glauben der Bäter sollen auch die Rechte der Bäter wieder zu Ansehen kommen. Man sieht daher Frauen von der adeligsten Geburt, die, gleichsam als Ladies patronesses der Religion, ihre devoten Gesimmungen zur Schau tragen, überall Seelen für den Himmel anwerden, und durch ihr elegantes Beispiel die ganze vornehme Welt in die Kirsantes

chen locken. Auch waren die Kirchen nie voller als letzte Ostern. Besonders nach Saint-Roch und Notre-Dame-de-Lorette drängte sich die geputzte Andacht; hier glänzten die schwärmerisch schönsten Toiletten, hier reichte der fromme Dandy das Weihwasser mit weißen Glackhandschuhen, hier beteten die Grazien. Wird dies lange währen? Wird diese Religiosität, wenn sie die Bogue der Mode gewinnt, nicht auch dem schnellen Wechsel der Mode unterworfen sein? Ist diese Röthe ein Zeichen der Gesundheit? . . . Der kiede Gott hat heute viel Besuche, saste ich vorigen Sonntag zu einem Freunde, als ich den Zudrang nach den Kirchen bemerkte. Es sind Abschiedsvisiten — erwiederte der Ungläubige.

Die Drachenzähne, welche von Republikanern und Legitimisten gesäet werden, kennen wir jetzt, und es wird uns nicht überraschen, wenn sie einst als geharrnischte Kämpen aus dem Boden hervorstürmen und sich unter einander würgen, oder auch mit einander fraternissiren. Ja, letzteres ist möglich, giebt es doch hier einen entsetzlichen Priester, der, durch seine blutdürsstigen Glaubensworte, die Männer des Scheiterhausens mit den Männern der Guillotine zu verbinden hofft.

Unterbessen sind alle Angen auf bas Schauspiel gerichtet, das auf Frankreichs Oberfläche, durch mehr ober minder oberflächliche Acteure, tragirt wird. spreche von der Kammer und dem Ministerium. Stimmung ber ersteren, so wie bie Erhaltung bes letteren, ist gewiß von der größten Wichtigkeit, benn ber Haber in ber Kammer könnte eine Katastrophe beschleunigen, die balb näher, bald ferner zu treten scheint. Einem solchen Ausbruch so lange als möglich vorzubeugen, ist die Aufgabe unserer jetigen Staatslenker. Daß sie nichts anders wollen, nichts anders hoffen, daß fie bie endliche "Götterbämmerung" voraussehen, verräth sich in allen ihren Handlungen, in allen ihren Worten. Mit fast naiver Ehrlichkeit gestand Thiers in einer feiner letten Reben, wie wenig er ber nächsten Aukunft traue und wie man von Tag zu Tag sich hinfristen müsse: er bat ein feines Ohr, und bort schon das Geheul des Wolfes Fenris, der das Reich ber Hela verkündigt. Wird ihn die Berzweiflung über bas Unahwendbare nicht mal plößlich zu einer allzu heftigen Sandlung hinreißen?

### Baris, ben 30. April 1840.

Gestern Abend, nach langem Erwarten von Tag zu Tag, nach einem sast zweimsnatlichen Hinzögern, wodurch die Neugier, aber auch die Geduld des Publiscums überreizt wurde — endlich gestern Abend ward "Cosima," das Drama von George Sand, im Thestre français aufgesührt. Man hat keinen Begriff davon, wie seit einigen Bochen alle Notabilitäten der Hauptstadt, alles was hier hervorragt durch Rang, Geburt, Talent, Laster, Reichthum, kurz durch Anszeichnung jeder Art, sich Mühe gab, dieser Borstellung beiwohnen zu können. Der Ruhm des Autors ist so groß, daß die Schaulust aufs Höchste gespannt war; aber nicht blos die Schaulust, sondern noch ganz andere Interessen und Leidenschaften kamen ins Spiel. Man kannte im Boraus die Kabalen, die Intriguen, die Böswilligkeiten, die sich

gegen bas Stüd verschworen und mit bem niebrigften Metierneib gemeinschaftliche Sache machten. Der fühne Autor, ber burch seine Romane bei ber Aristokratie und bei bem Bürgerstand gleich großes Mißfallen erregte, sollte für seine virreligiösen und immoralischen Grundsäte" bei Gelegenheit eines bramatischen Debitts öffentlich büßen; benn, wie ich Ihnen bieser Tage schrieb, die französische Noblesse betrachtet die Religion als eine Abwehr gegen die berandrobenden Schrecknisse bes Republikanismus und protegirt fie, um ihr Ansehen zu befördern und ihre Köpfe zu schüten, während die Bourgeoisie durch die antimatrimonialen Doctrinen eines George Sand ebenfalls ihre Könfe bebrobt fiebt, nämlich bebrobt burch einen gewissen Hornschmuck, ben ein verheiratheter Bürgergarbist eben so gern entbebrt, wie er gern mit dem Areuze der Sbrenlegion geziert zu werben wünscht.

Der Autor hatte sehr gut seine mißliche Stelslung begriffen, und in seinem Stück alles vermieben, was die abeligen Ritter der Religion und die bürgerslichen Schildknappen der Moral, die Legitimisten der Politik und der Ehe, in Harnisch bringen konute; und der Borfechter der socialen Revolution, der in seinen

Schriften bas Wilheste wagte, batte sich auf ber Bilbne bie zahmsten Schranken gesetzt, und sein nächster Zweck war, nicht auf bem Theater seine Principien zu proclamiren, sonbern vom Theater Besit zu nehmen. Daß ihm dies gelingen könne, erregte aber eine große Furcht unter gewissen kleinen Leuten, benen bie angebeuteten religiösen, politischen und moralischen Differenzen gang fremb find, und bie nur ben gemeinften Handwerks ! Interessen hulbigen. Das sind die sogenannten Bühnendichter, die in Frankreich eben so wie bei uns in Deutschland eine ganz abgesonberte Classe bilben, und wie mit der eigentlichen Literatur felbst. so auch mit ben ausgezeichneten Schriftstellern, beren die Nation sich rühmt, nichts gemein haben. mit wenigen Ausnahmen, stehen bem Theater ganz fern, nur bak bei uns bie groken Schriftsteller mit bornehmer Geringschätzung sich eigenwillig von ber Bretterwelt abwenden, während sie in Frankreich fich herzlich gern barauf produciren möchten, aber burch bie Machinationen ber erwähnten Bühnenbichter von biefem Berrain zurückgetrieben werben. Und im Grunde kann man es ben kleinen Leuten nicht verbenken, bak fie sich gegen die Invasion der Großen so viel als

möglich wehren. Was wollt ihr bei ums, rufen sie, bleibt in eurer Literatur und drängt euch nicht zu umsern Suppentöpsen! Hür euch der Ruhm, für ums das Geld! Für euch die langen Artikel der Bewumderung, die Anerkenntniß der Geisker, die höhere Kritik, die ums arme Schelme ganz ignorirt! Für euch der Lorbeer, für ums der Braten! Für euch der Rausch der Poesie, für ums der Schaum des Champagners, den wir vergnüglich schlürsen in Gesellschaft des Chefs der Claqueure und der anständigsten Damen. Wir essen, trinken, werden applaudirt, ausgepfissen und vergessen, während, ihr in den Revüen "beiber Welsten" geseiert werdet und der erhabensten Unsterdlichkeit entgegenhungert!

In der That, das Theater gewährt jenen Bühnendichtern den glänzenbsten Wohlstand; die meisten
von ihnen werden reich, leben in Hülle und Fülle,
statt daß die größten Schriftsteller Frankreichs, ruinirt
durch den belgischen Nachdruck und den bankerotten
Zustand des Buchhandels, in trostloser Armuth dahindarken. Was ist natürlicher, als daß sie manchmal
nach den goldenen Früchten schmachten, die hinter den
Lampen der Bretterwelt reisen, und die Hand darnach

ausstrecken, wie jüngst Balzac that, bem solches Gelüst so schutz- in Berrscht schon in Deutschland ein geheimes Schutz- und Truzdindniß zwischen den Mittelmäßigkeiten, die das Theater ausbeuten, so ist das in weit schnöberer Beise der Fall zu Paris, wo all diese Misere centralisirt ist. Und dabei sind hier die kleinen Leute so activ, so geschickt, so unermüblich in ihrem Kamps gegen die Großen und ganz besonders in ihrem Kamps gegen das Genie, das immer isolirt steht, auch etwas ungeschickt ist und, im Bertrauen gesagt, auch gar zu träumerisch träge ist.

Welche Aufnahme fand num das Drama von George Sand, des größten Schriftstellers, den das neme Frankreich hervorgebracht, des unheimlich einsamen Genius, der auch dei uns in Deutschland gewür sigt worden? War die Aufnahme eine entschieden schlechte oder eine zweiselhaft gute? Ehrlich gestanden, ich kann diese Frage nicht beantworten. Die Achtung vor dem großen Namen lähmte vielleicht manches döse Vorhaben. Ich erwartete das Schlimmste. Alle Antagonisten des Autors hatten sich ein Reudezs vons gegeben in dem ungeheuren Saale des Theatre français, der über zweitausend Versonen sast. Etwa

einhundert vierzig Billete hatte die Abministration zur Berfügung des Antors gestellt, um sie an die Freunde zu vertheilen; ich glaube aber, verzettelt durch weibliche Laune, sind davon nur wenige in die rechten, applaudirenden Hände gerathen. Bon einer organisirten Claque war gar nicht die Rede; der gewöhnliche Chef berselben hatte seine Dienste angeboten, sand aber kein Gehör bei dem stolzen Versasser, sand aber kein Gehör bei dem stolzen Versasser, die in der Mitte des Parterres unter dem großen Leuchter so tapser zu applandiren pssegen, wenn ein Stück von Scribe oder Ancelot aufgeführt wird, waren gestern im Thestre français nicht sichtbar.

leber die Darstellung des bestrittenen Dramas kann ich leider nur das Schlimmste berichten. Außer der berühmten Dorval, die gestern nicht schlechter, aber auch nicht besser als gewöhnlich spielte, trugen alle Acteure ihre monotone Mittelmäßigkeit zur Schau. Der Hauptheld des Stücks, ein Monsieur Beauvallet, spielte, um biblisch zu reden, "wie ein Schwein mit einem goldenen Nasenring." George Sand scheint vorausgesehn zu haben, wie wenig sein Drama, trotz aller Zugeständnisse, die er den Capricen der Schausspieler machte, von den mimischen Leistungen derselben

zu erwarten hatte, und im Gespräch mit einem beutschen Freunde sagte er scherzhaft: "Sehen Sie, die Franzosen sind alle geborne Komödianten, und jeder spielt in der Welt mehr oder minder brillant seine Rosse; diejenigen aber unter meinen Landsleuten, die am wenigsten Talent für die edle Schauspieltunst bessigen, widmen sich dem Theater und werden Acteure."

3ch habe felbst früher bemerkt, daß das öffentliche Leben in Frankreich, bas Repräsentativspstem und bas politische Treiben, bie besten schauspielerischen Talente ber Franzosen absorbirt, und beshalb auf bem eigentlichen Theater nur die Mediocritäten zu finden sind. Dieses gilt aber nur von den Männern, nicht von ben Weibern; die frangösische Bühne ist reich an Schausvielerinnen vom bochsten Werth, und bie jetige Generation überflügelt vielleicht die frübere. Große, außerorbentliche Talente bewundern wir, die sich hier um so zahlreicher entfalten konnten, ba bie Frauen burch eine ungerechte Gesetzgebung, burch bie Usurpation ber Männer, von allen politischen Aemtern und Würden ausgeschlossen find und ihre Kähigkeiten nicht auf ben Brettern bes Palais Bourbon und bes Lurembourg geltend machen können. Ihrem Drang

nach Deffentlichkeit stehen nur die öffentlichen Häuser ber Kunst und ber Galanterie offen, und sie werben entweber Actricen ober Loretten, ober auch beides zugleich, benn hier in Frankreich sind diese zwei Gewerbe nicht so streng geschieben, wie bei uns in Deutschland, wo die Komödianten oft zu den reputirlichsten Perso= nen gehören und nicht selten sich burch bürgerlich gute Aufführung auszeichnen: sie sind bei uns nicht burch bie öffentliche Meinung wie Parias ausgestoßen aus ber Gesellschaft, und sie finden vielmehr in den Saufern bes Abels, in ben Soireen toleranter jübischer Banquiers und sogar in einigen honnetten bürgerlichen Familien eine zuvorkommende Aufnahme. Hier in Frankreich im Gegentheil, wo so viele Borurtheile ausgerottet find, ist das Anathema der Kirche noch immer wirksam in Bezug auf die Schauspieler; sie werben noch immer als Berworfene betrachtet, und ba die Menschen immer schlecht werben, wenn man fie schlecht behandelt, so bleiben mit wenigen Ausnahmen die Schauspieler hier im verjährten Zustande bes glänzend schmitzigen Zigeunerthums. Thalia und die Tugend schlafen bier felten in bemfelben Bette, und sogar unsere berühmteste Melvomene steigt manchmal von ihrem Cothurn herunter, um ihn mit ben lieberlichen Bantoffelchen einer Philine zu vertauschen.

Alle schöne Schausvielerinnen haben bier ihren bestimmten Breis, und die, welche um keinen bestimmten Preis zu haben, sind gewiß die theuersten. Die meisten jungen Schauspielerinnen werben von Berschwenbern ober reichen Parvenüs unterhalten. Die eigentlichen unterhaltenen Frauen, die sogenannten femmes entretenues, empfinden dagegen dié gewal= tigste Sucht, sich auf bem Theater zu zeigen, eine Sucht, worin Eitelkeit und Calcul sich vereinigen, ba sie bort am besten ihre Körperlichkeit zur Schau stellen, sich ben vornehmen Lüstlingen bemerkbar machen und zugleich auch vom größern Bublicum bewundern Diese Personen, die man besonders lassen können. auf ben kleinen Theatern spielen sieht, erhalten gewöhnlich gar keine Gage, im Gegentheil, fie bezahlen noch monatlich ben Directoren eine bestimmte Summe für die Bergünstigung, daß sie auf ihrer Bubne sich produciren können. Man weiß baber selten bier, wo die Actrice und die Courtisane ihre Rolle wechseln. wo die Komödie aufhört und die liebe Natur wieder anfängt, wo der fünffüßige Jambus in die vierfüßige

Unzucht übergeht. Diese Amphibien von Kunst und Laster, diese Melusinen des Seinestrandes, bilden gewiß den gefährlichsten Theil des galanten Paris, worin so viele holdselige Monstra ihr Wesen treiben. Wehe dem Unersahrenen, der in ihre Netze geräth! Wehe auch dem Ersahrenen, der wohl weiß, daß das holde Ungethüm in einen häßlichen Fischschwanz endet, und dennoch der Bezauberung nicht zu widerstehen vermag, und vielleicht eben durch die Wollust des innern Grauens, durch den satzlen Reiz des liedlichen Verzebens, des süßen Abgrunds, desto sicherer überwälztigt wird.

Die Weiber, von welchen hier die Rebe, sind nicht böse ober falsch, sie sind sogar gewöhnlich von außerordentlicher Herzensgüte, sie sind nicht so betrüglich und so habsüchtig wie man glaubt, sie sind mitunter vielmehr die trenherzigsten und großmitthigsten Creaturen; alle ihre unreinen Handlungen entstehen durch das momentane Bedürsniß, die Noth und die Eitelkeit; sie sind überhaupt nicht schlechter als andere Töchter Evas, die von Kindheit auf durch Wohlhabenheit und überwachende Sippschaft oder durch die Gunst des Schicksals vor dem Fallen und dem noch tieser Fallen geschützt werben. — Das Charakteristische bei ihnen ist eine gewisse Zerstörungssucht, von welcher sie besessen sind, nicht blos zum Schaben eines Galans, sonbern auch zum Schaben besjenigen Mannes, ben sie wirklich lieben, und zumeist zum Schaben ihrer eigenen Berson. Diese Zerstörungssucht ist tief verwebt mit einer Sucht, einer Wuth, einem Wahnsinn nach Genuß, bem augenblicklichsten Genuß, ber keinen Tag Frist gestattet, an keinen Morgen benkt. und aller Bebenklichkeiten überhaupt spottet. Sie erpressen bem Geliebten seinen letten Sou, bringen ihn bahin, auch seine Zukunft zu verpfänden, um nur ber Freude ber Stunde zu genügen; fie treiben ihn babin, selbst jene Ressourcen zu vergeuben, bie ihnen selber zu gute kommen burften, sie sind manchmal fogar schuld, daß er seine Ehre escomptirt - furz sie ruiniren ben Geliebten in ber grauenhafe testen Eile und mit einer schauerlichen Gründlichkeit. Montesquieu bat irgendwo in seinem esprit des lois das Wesen des Despotismus daburch zu charakterisiren gesucht, daß er die Despoten mit jenen Wilben verglich, die, wenn sie die Früchte eines Baumes genießen wollen, fogleich zur Art greifen und ben Baum felbst nieberfällen, und sich dann gemächlich neben dem Stamm niedersetzen und in genäschiger Haft die Früchte aufspeisen. Ich möchte diese Bergleichung auf die erwähnten Damen anwenden. Nach Shakspeare, der uns in der Cleopatra, die ich einst eine reine entretenue genannt habe, ein tiessimniges Beispiel solcher Frauengestalten aufgezeichnet hat, ist gewiß unser Freund Honoré de Balzac derjenige, der sie mit der größten Treue geschildert. Er beschreibt sie, wie ein Natursforscher irgend eine Thierart oder ein Pathologe eine Krankheit beschreibt, ohne moralisirenden Zweck, ohne Borliebe noch Abschen. Es ist ihm gewiß nie eingesallen, solche Phänomena zu verschönern oder gar zu rehabilitiren, was die Kunst eben so sehr verböte als die Sittlichkeit.

# Spätere Notiz.

Berichterstattungen über bie erste Vorstellung eines Dramas, wo schon ber geseierte Name bes Autors bie Neugier reizt, müssen mit großer Eilsertigkeit abgesaßt und abgeschickt werben, damit nicht böswillige Mikurtheile ober verunglimpfender Klatsch einen bebenklichen Borsprung gewinnen. In den vorstehenden Blättern sehlt daher jede nähere Besprechung des Dickters ober vielmehr der Dichterin, die hier ihren ersten Bühnenversuch wagte; ein Bersuch, der gänzlich mißglückte, so daß die Stirn, die an Lordeerkränze gewöhnt, diesmal mit sehr satalen Dornen gekrönt worden. Für die angedeutete Entdehrniß in obigem Berichte bieten wir heute einen nothbürstigen Ersat, indem wir aus einer vor etlichen Jahren geschriebenen Monographie etwelche Bemerkungen über die Person ober vielmehr die persönliche Erscheinung George Sands hier mittheilen. Sie lauten wie solgt:

"Wie männiglich bekannt, ist George Sand ein Pseudophun, der nom de guerre einer schänen Amazone. Bei der Wahl dieses Namens leitete sie keineswegs die Erinnerung an den unglückseigen Sand, den Meuchelmörder Rogedue's, des einzigen Lustspieldichters der Deutschen. Unsere Heldin wählte jenen Namen, weil er die erste Silbe von Sandeau; so hieß nämlich ihr Liebhaber, der ein achtungswerther Schriftsteller, aber dennoch mit seinem ganzen Namen nicht so berühmt werden konnte, wie seine Gesiebte mit der Hälfte

beffelben, die sie lachend mitnahm, als sie ihn verließ. Der wirkliche Rame von George Sand ist Aurora Dubevant, wie ihr legitimer Gatte gebeißen, ber kein Mythos ist, wie man glauben follte, fondern ein leibli= der Sbelmann aus ber Provinz Berry, und ben ich selbst einmal bas Vergnügen batte, mit eigenen Augen zu seben. 3ch sab ihn sogar bei seiner, bamals schon de facto geschiebenen Gattin, in ihrer kleinen Wohnung auf bem quai Voltaire, und daß ich ihn eben bort sah, war an und für sich eine Merkwürdigkeit, ob welcher, wie Chamisso sagen würde, ich selbst mich für Gelb sehen lassen könnte. Er trug ein nichtssagendes Philistergesicht und schien weber bose noch roh zu sein, boch begriff ich sehr leicht, bag biese feuchtfühle Tagtäglichkeit, dieser vorzellanhafte Blick, biese monotonen, dinesischen Bagobenbewegungen für ein banales Weibzimmer fehr amufant fein konnten, jeboch einem tieferen Frauengemüthe auf die Länge sehr unbeimlich werben und baffelbe endlich mit Schauber und Entsetzen, bis zum Davonlaufen, erfüllen mußten.

Der Familienname ber Sand ist Dupin. Sie ist die Tochter eines Mannes von geringem Stande, bessen Mutter die berühmte, aber jetzt vergessene

Tänzerin Duvin gewesen. Diefe Duvin soll eine natürliche Tochter bes Marschalls Moritz von Sachsen gewesen sein, welcher selber zu ben vielen hundert Hurenkindern gehörte, die der Kurfürst August der Starke hinterließ. Die Mutter bes Morits von Sachsen war Aurora von Königsmark, und Aurora Dubevant, welche nach ihrer Ahnin genannt wurde, gab ihrem Sohne ebenfalls ben Namen Morit. und ihre Tochter. Solange geheißen und an ben Bild= hauer Clefinger vermählt, find bie zwei einzigen Rinber von George Sand. Sie war immer eine vortreffliche Mutter, und ich habe oft stundenlang bem französischen Sprachunterricht beigewohnt, ben sie ihren Kinbern ertheilte, und es ist Schabe, bag bie fammtliche Académie française biesen Lectionen nicht beiwohnte, da sie gewiß davon viel profitiren konnte.

George Sand, die größte Schriftstellerin, ist zusgleich eine schöne Frau. Sie ist sogar eine ausgezeichnete Schönheit. Wie der Genius, der sich in ihren Werken ausspricht, ist ihr Gesicht eher schön als interessant zu nennen; das Interessant ist immer eine grazisse oder geistweiche Abweichung vom Thous des Schönen, und die Züge von George Sand tragen eben das

Gepräge einer griechischen Regelmäßigkeit. Der Schnitt berselben ist jedoch nicht schroff und wird gemilbert burch die Sentimentalität, die barüber wie ein schmerzlicher Schleier ausgegoffen. Die Stirn ist nicht boch. und gescheitelt fällt bis zur Schulter bas föstliche taftanienbraune Lockenhaar. Ihre Augen sind etwas matt, wenigstens sind sie nicht glänzend, und ihr Feuer mag wohl burch viele Thränen erloschen ober in ihre Werke übergegangen sein, die ihre Flammenbrande über die ganze Welt verbreitet, manchen trostlosen Kerker erleuchtet, vielleicht aber auch manchen stillen Unschuldstempel verberblich entzündet haben. Der Autor von Lelia hat stille sanfte Augen, die weber an Sobom noch an Gomorrha erinnern. Sie hat weber eine emancipirte Ablernase, noch ein witiges Stumpfnäschen; es ist eben eine orbinaire gerade Nase. Mund umfpielt gewöhnlich ein gutmuthiges Lächeln, es ist aber nicht sehr anziehend; die etwas hängende Unterlippe verräth ermübete Sinnlichkeit. Das Kinn ist vollsleischig, aber boch schön gemessen. Auch ihre Schultern sind schön, ja prächtig. Ebenfalls bie Arme und die Hände, die sehr klein, wie ihre Füße. Reize bes Bufens mogen andere Zeitgenoffen beschrei-

ben: ich gestebe meine Incompetenz. Ihr übriger Körperbau scheint etwas zu bick, wenigstens zu kurz au sein. Rur ber Ropf trägt ben Stempel ber Ibeali= tät, erinnert an die ebelsten Ueberbleibsel der griechi= schen Kunft, und in dieser Beziehung konnte immerbin einer unserer Freunde die schöne Frau mit der Marmorstatue ber Benus von Milo vergleichen, die in ben unteren Sälen bes Loubres aufgestellt. Ja, George Sand ist schön wie die Benus von Milo; sie übertrifft biese sogar burch manche Eigenschaften: sie ist 3. B. sehr viel jünger. Die Physiognomen welche behaupten, daß die Stimme des Menschen seinen Charafter am untrüglichsten ausspreche, würden sehr verlegen fein, wenn sie die außerorbentliche Innigkeit einer George Sand aus ihrer Stimme berauslauschen foll-Lettere ist matt und welf, ohne Metall, jedoch fanft und angenehm. Die Natürlichkeit ihres Sprechens verleiht ihr einigen Reiz. Bon Gefangsbegabniß ift bei ihr keine Spur; George Sand singt bochstens mit ber Bravour einer schönen Grisette, bie noch nicht gefrühstlickt bat ober sonst nicht eben bei Stimme ist. Das Organ von George Sand ist eben so wenig glän= zend wie bas was sie sagt. Sie bat burchaus nichts von bem sprubelnben Esprit ihrer Landsmänninnen, aber auch nichts von ihrer Geschwätigkeit. Dieser Schweigsamkeit liegt aber weber Bescheibenheit noch sympathetisches Versenken in die Rebe eines Andern zum Grunde. Sie ist einsilbig vielmehr aus Hochmuth, weil sie bich nicht werth halt, ihren Geift an bir zu vergeuben, ober gar aus Selbstfucht, weil sie bas Beste beiner Rebe in sich aufzunehmen trachtet, um es später in ihren Büchern zu verarbeiten. Daf George Sand aus Geiz im Gespräche nichts zu geben und immer etwas zu nehmen versteht, ist ein Zug, worauf mich Alfred be Musset einst aufmerksam machte. Sie hat baburch einen großen Bortheil vor uns Anbern, fagte Muffet, ber in seiner Stellung als langjähriger Cavaliere ser= vente jener Dame bie beste Gelegenheit hatte, sie arimblich kennen zu lernen.

Nie sagt George Sand etwas Witziges, wie sie überhaupt eine ber unwitzigsten Französsunen ist, die ich keine. Mit einem liebenswürdigen, oft sonderbaren Lächeln hört sie zu, wenn Andere reden, und die fremben Gebanken, die sie in sich aufgenommen und versarbeitet hat, gehen aus dem Alambik ihres Geistes weit kostdarer hervor. Sie ist eine sehr seine Horcherin.

Sie bort auch gerne auf ben Rath ihrer Freunde. Bei ibrer undenonischen Geistesrichtung bat sie, wie begreiflich, keinen Beichtvater, boch ba bie Weiber, selbst bie emancipationssüchtigsten, immer eines männlichen Lenfers, einer männlichen Autorität bebürfen, so hat George Sand gleichsam einen literarischen directeur de conscience, ben philosophischen Kapuziner Bierre Lerour. Diefer wirkt leiber sehr verberblich auf ihr Talent, benn er verleitet sie, sich in unklare Faseleien und halbausgebrütete Ideen einzulassen, statt sich ber beitern Luft farbenreicher und bestimmter Gestaltungen binzugeben, die Kunst ber Kunst wegen übend. Wit weit weltlichern Functionen batte George Sand unsern vielgeliebten Frederic Chopin betraut. Dieser aroke Musiker und Bianist war während langer Zeit ihr Cavaliere servente: vor seinem Tobe entließ sie ibn: sein Amt war freilich in ber letten Zeit eine Sinecure geworden.

Ich weiß nicht, wie mein Freund Heinrich Laube einst in der Allgemeinen Zeitung mir eine Aeußerung in den Mund legen konnte, die dahin lautete, als sei der damalige Liebhaber von George Sand der geniale Franz List gewesen. Laube's Jrrthum entstand gewiß

burch Ibeen-Associationen, indem er die Namen zweier gleichberühmten Bianisten verwechselte. 36 benute biefe Gelegenheit, bem guten ober vielmehr bem äfthetischen Leumund ber Dame einen wirklichen Dienst zu erweisen, indem ich meinen beutschen Landsleuten zu Wien und Brag die Versicherung ertheile, bag es eine ber miserabelsten Verleumbungen ist, wenn bort einer ber miserabelsten Liebercompositeurs vom munbfaulsten Dialette, ein namenloses, friechenbes Insect, sich rühmt, mit George Sand in intimem Umgange gestanden zu Die Weiber baben allerlei Ibiospnkrafien. baben. und es giebt beren fogar, welche Spinnen verfpeifen; aber ich bin noch keiner Frau begegnet, welche Wanzen verschluckt hätte. Rein, an biefer prahlerischen Wanze hat Lelia nie Geschmack gefunden, und sie tole= rirte bieselbe manchmal in ihrer Nähe, weil sie gar zu zubringlich war.

Lange Zeit, wie ich oben bemerkt, war Alfred be Musset der Herzensstreund von George Sand. Sonsberbarer Zusall, daß einst der größte Dichter in Prosa, ben die Franzosen bestigen, und der größte ihrer jetzt lebenden Dichter in Bersen (jedenfalls der größte nach Beramzer), lange Zeit in leidenschaftlicher Liebe für eins

ander entbrannt, ein sorbeergefrontes Baar bildeten. George Sand in Brosa und Alfred de Musset in Bersen überragen in ber That ben so gepriesenen Bictor Hugo, ber mit feiner grauenhaft hartnädigen, fast blöbsinnigen Beharrlichkeit ben Franzosen und endlich sich selber weiß machte, daß er ber größte Dichter Frankreichs sei. Ist dieses wirklich seine eigene fixe Ibee? Jebenfalls ist es nicht bie unfrige. berbar! die Eigenschaft, die ihm so viel fehlt, ift eben biejenige, bie bei ben Frangosen am meisten gilt. und zu ihren schönften Gigenthumlichkeiten gebort. Es ist bieses ber Geschmack. Da sie ben Geschmack bei allen französischen Schriftstellern antrafen, mochte ber gänzliche Mangel besselben bei Bictor Hugo ihnen vielleicht eben als eine Originalität erscheinen. wir bei ihm am unleiblichsten vermissen, ift bas, was wir Deutsche Natur nennen: er ist gemacht, verlogen, und oft im felben Berfe sucht bie eine Balfte bie anbere zu belügen; er ist burch und burch kalt, wie nach Aussagen ber Heren ber Tenfel ift, eisfalt sogar in feinen leibenschaftlichsten Ergussen; feine Begeifterung ist nur eine Bhantasmagorie, ein Calcill ohne Liebe, ober vielmehr, er liebt nur sich; er ist ein Egost, und

bamit ich noch schlimmeres sage, er ist ein HugaistWir sehen hier mehr Härte als Kraft, eine freche
eiserne Stirn und bei allem Reichthum ber Phantasie
und des Wiges, dennoch die Unbeholsenheit eines Barvenüs oder eines Wilden, der sich durch Ueberladung
und unpassende Anwendung von Gold und Ebelsteinen
lächerlich macht: kurz, barocke Barbarei, gellende Dissonanz und die schauberhasteste Dissornität! Es sagte
Jemand von dem Genius des Victor Hugo: c'est un
besu dossu. Das Wort ist tiessinniger, als diesenigen ahnen, welche Hugo's Bortresslichkeit rühmen.

Ich will hier nicht blos barauf hindeuten, daß in seinem Romanen und Dramen die Haupthelben mit einem Höder belastet sind, sondern daß er selbst im Geiste hödericht ist. Nach unserer modernen Identitätslehre ist es ein Naturgesetz, daß der inneren, der geistigen Signatur eines Menschen auch seine äußere, die körperliche Signatur entspricht — diese Idee trug ich noch im Kopse, als ich nach Frankreich kam, und ich gestand einst meinem Buchhändler Eugène Renduel, welcher auch der Berleger Hugo's war, daß ich, nach der Borstellung, die ich mir von letzterem gemacht hatte, nicht wenig verwundert gewesen sei, in

Berrn Sugo einen Mann zu finden, ber nicht mit einem Höcker behaftet sei. Ja, man kann ihm feine Difformität nicht ansehen, bemerkte herr Renduel zer= ftreut. Wie, rief ich, er ift also nicht ganz frei ba= Nicht so ganz und gar, war die verlegene Ant= wort, und nach vielem Drängen gestand mir Freund Renduel, er habe eines Morgens herrn hugo in bem Momente überrascht, wo er bas Hemb wechselte, und ba habe er bemerkt, daß eine seiner Hüften, ich glaube die rechte, so miswüchsig hervortretend sei, wie man es bei Leuten findet, von benen das Bolf zu fagen pflegt, sie hätten einen Buckel, nur wisse man nicht, wo er site. Das Bolt in seiner scharfsinnigen Naivetät nennt solche Leute auch verfehlte Bucklichte, falsche Buckelmenschen, so wie es die Albinos weiße Mohren Es ist bedeutsam, daß es eben der Verleger nennt. bes Dichters war, bem jene Difformität nicht verbor= gen blieb. Niemand ist ein Helb vor seinem Kam= merbiener, sagt bas Sprüchwort, und vor seinem Berleger, bem lauernben Kammerbiener seines Beistes. wird auch ber größte Schriftsteller nicht immer als ein Heros erscheinen; sie sehen uns zu oft in unserm menschlichen Realige. Jebenfalls ergötte ich mich sehr

an ber Entbedung Renbuel's, benn fie rettet bie Wee meiner bentschen Philosophie, daß nämlich ber Leib ber sichtbare Geist ist und die geistigen Gebresten auch in ber Körperlichkeit sich offenbaren. 3ch muß mich ausbrücklich gegen die irrige Annahme verwahren, als ob auch das Umgekehrte ber Fall sein musse, als ob ber Leib eines Menschen ebenfalls immer sein sichtbarer Geist ware, und die außerliche Miggestalt auch auf eine innere schließen lasse. Nein, wir haben in verkrüppelten Hüllen sehr oft die geradgewachsen schönsten Seelen gefunden, was um so erklärlicher, ba bie körperlichen Difformitäten gewöhnlich burch irgend ein physisches Ereigniß entstanden sind, und nicht selten auch eine Folge von Vernachlässigung ober Krankheit nach ber Geburt. Die Difformität ber Seele hinge= gen wird mit zur Welt gebracht, und so hat ber französische Poet, an welchem alles falsch ist, auch einen falschen Buckel.

Wir erleichtern uns die Beurtheilung der Werke George Sands, indem wir sagen, daß sie den bestimmtesten Gegensatz zu denen des Victor Hugo bilden. Jener Autor hat Alles, was diesem sehlt: George Sand hat Wahrheit, Natur, Geschmack, Schönheit nnd die Begeisterung, und alle diese Eigenschaften verdindet strengste Harmonie. George Sand's Genius hat die wohlgeründet schönsten Hüften, und alles was sie sühlt und denkt, haucht Tiessinn und Anmuth. Ihr Stil ist eine Offenbarung von Wohlsaut und Reinheit der Form. Was aber den Stoff ihrer Darstellungen betrifft, ihre Sujets, die nicht selten schlechte Sujets genannt werden dürsten, so enthalte ich mich hier jeder Bemerkung, und ich überlasse dieses Thema ihren Feinden — —"

## VI.

Paris, 7. Mai 1840.

Die heutigen Parifer Blätter bringen einen Besticht bes k. k. öfterreichischen Consuls zu Damascus an den k. k. öfterreichischen Generalconsul in Alexandria, in Bezug der Damascener Juden, deren Marthrthum an die dunkelsten Zeiten des Mittelalters erinnert. Während wir in Europa die Märchen dessehen als poetischen Stoff bearbeiten und uns an jenen schauerlich naiven Sagen ergöhen, womit unsere Vorsahren sich nicht wenig ängstigten; während dei uns nur noch in Gedichten und Romanen von jenen Heren, Wehrwölsen und Juden die Rede ist, die zu ihrem Satansdienst das Blut frommer Christenkinder nöthig haben; während wir lachen und vergessen, fängt man an im Morgenlande sich sehr betrübsam des alten Aberglaubens zu erinnern und gar ernsthafte Gesichter

zu schneiben, Gesichter bes bufterften Grimms und ber verzweifelnden Todesqual! Unterdessen foltert der Henker, und auf ber Marterbank gesteht ber Jube, baß er bei bem herannahenden Baschafeste etwas Christenblut brauchte zum Eintunken für seine trockenen Ofterbröbe, und daß er zu biesem Behufe einen alten Rapuziner abgeschlachtet habe! Der Türke ist bumm und schnöbe, und stellt gern seine Bastonaben = und Torturapparate zur Berfügung ber Christen gegen bie angeklagten Juben; benn beibe Secten find ihm berhaßt, er betrachtet sie beibe wie Hunde, er nennt sie auch mit biesem Ehrennamen, und er freut sich gewiß, wenn ber driftliche Giaur ihm Gelegenheit giebt, mit einigem Anschein von Recht ben jüdischen Giaur zu mißhanbeln. Wartet nur, wenn es mal bes Baschas Bortheil sein wird und er nicht mehr ben bewaffneten Einfluß ber Europäer zu fürchten braucht, wird er auch bem beschnittenen Hunde Gehör schenken, und bieser wird unsere driftlichen Brüber anklagen, Gott weiß wessen! Heute Amboß, morgen Hammer! —

Aber für ben Freund ber Menschheit wird bergleichen immer ein Herzeleid sein. Erscheinungen dieser Art sind ein Unglück, bessen Folgen unberechenbar.

Der Fanatismus ift ein anftedenbes Uebel, bas fich unter ben verschiebensten Formen verbreitet, und am Enbe gegen uns alle wüthet. Der französische Conful in Damascus, ber Graf Ratti-Menton, hat fich Dinge zu Schulben kommen laffen, die hier einen allgemeinen Schrei bes Entsetzens erregten. Er ist es, welcher ben occibentalischen Aberglauben bem Orient einimpfte, und unter bem Böbel von Damascus eine Schrift austheilte, worin die Inden des Christenmords bezüchtigt Diese haßschnaufenbe Schrift, die ber Graf werben. Menton von seinen geiftlichen Freunden zum Behufe ber Berbreitung empfangen hatte, ist ursprünglich ber Bibliotheca prompta a Lucio Ferrario entlebnt, und es wird barin ganz bestimmt behauptet, daß bie Juben zur Feier ihres Paschafestes bes Blutes ber Christen bedürften. Der ebke Graf hütete sich, die bamit verbundene Sage bes Mittelalters zu wiederholen, baß nämlich die Juden zu demfelben Zwecke auch confacrirte Hostien stehlen und mit Nabeln so lange stechen, bis bas Blut heraussließe — eine Unthat, die im Mittelalter nicht blos burch beeibigte Reugenausfagen, sonbern auch baburch ans Tageslicht gekommen, daß über bem Jubenhause, worin eine jener gestohlenen Hoftien

gekrenzigt worben, sich ein lichter Schein verbreitete. Rein, die Ungläubigen, die Muhamedaner, batten bergleichen nimmermehr geglaubt, und ber Graf Menton mußte, im Interesse seiner Senbung, zu weniger miraculösen Historien seine Zuflucht nehmen. im Interesse seiner Sendung, und überlasse biefe Worte bem weitesten Nachbenken. Der Herr Graf ist erst seit kurzer Zeit in Damascus; vor sechs Monaten sab man ihn hier in Paris, ber Werkstätte aller progresfiven, aber auch aller retrograben Berbrüberungen. — Der hiesige Minister ber auswärtigen Angelegenheiten. Herr Thiers, ber sich jüngst nicht blos als Mann ber Humanität, sonbern sogar als Sohn ber Revolution geltend zu machen suchte, offenbart bei Gelegenheit ber Damascener Borgange eine befrembliche Laubeit. Nach bem heutigen Moniteur foll bereits ein Biceconful nach Damascus abgegangen sein, um bas Betragen bes bortigen französischen Confuls zu untersuchen. Ein Biceconful! Gewiß eine untergeordnete Berson aus einer nachbarlichen Lanbschaft, ohne Namen und obne Bürgschaft parteiloser Unabhängigkeit!

## VII.

Baris, 14. Mai 1840.

Die officielle Ankündigung in Betreff der sterblichen Reste Napoleons hat hier eine Wirkung hervorzebracht, die alle Erwartungen des Ministeriums übertraf. Das Nationalgesühl ist aufgeregt die in seine abgründlichsten Tiesen, und der große Act der Gerechtigkeit, die Genugthuung, die dem Riesen unseres Jahrbunderts widerfährt und alle edlen Herzen dieses Erdbulls erfreuen muß, erscheint den Franzosen als der Ansang einer Rehabilitation ihrer gekränkten Bolksehre. Napoleon ist ihr Point-denneur.

Während aber ber kinge Präsibent bes Conseils die Nationaleitelkeit unserer lieben Kechenäer, der Maul-aufsperrer an der Seine, mit Erfolg zu kitzeln und auszubenten weiß, zeigt er sich sehr indifferent, ja mehr als indifferent in einer Sache, wo nicht die

Interessen eines Lanbes ober eines Bolks, sonbern bie Interessen ber Menschbeit selbst in Betracht kom= men. Ist es Mangel an liberalem Gefühl ober an Scharffinn, was ihn verleitete, für ben frangofischen Consul, bem in ber Tragobie zu Damascus bie schändlichste Rolle zugeschrieben wird, offenbar Bartei zu nehmen? Nein. Herr Thiers ist ein Mann von großer Einsicht und Humanität, aber er ist auch Staatsmann, er bebarf nicht blos ber revolutionairen Spmpathien, er hat Helfer nöthig von jeder Sorte, er muß transigiren, er braucht eine Majorität in ber Bairskammer, er kann ben Clerus als ein gouverne= mentales Mittel benützen, nämlich jenen Theil bes Clerus, ber, von der ältern Bourbonischen Linie nichts mehr erwartend, sich ber jetigen Regierung angeschlos= sen bat. Zu biesem Theil bes Clerus, welchen man ben clergé rallie nennt, gehören sehr viele Ultramontanen, beren Organ ein Journal, Namens Univers; lettere erwarten das Heil der Kirche von Herrn Thiers, und biefer fucht wieder in jenen feine Stute. Graf Montalembert, das rührigste Mitglied ber frommen Gesellschaft und seit bem ersten März auch Seibe bes Herrn Thiers, ist ber sichtbare Bermittler zwischen

bem Sohn ber Revolution und ben Batern bes Glaubens, zwischen bem ehemaligen Rebacteur bes National und den jekigen Redactoren des Univers, die in ihren Colonnen alles Mögliche aufbieten, um ber Welt glauben zu machen, die Juden fragen alte Kapuziner und ber Graf Ratti-Menton sei ein ehrlicher Mann. Graf Ratti-Menton, ein Freund, vielleicht nur ein Werkzeug ber Freunde bes Grafen Montalembert, war früher französischer Consul in Sicilien, wo er zweimal Bankerott machte und fortgeschafft warb. Später mar er Consul in Tiflis, wo er ebenfalls bas Kelb räumen mußte, und zwar wegen Dingen, die nicht sonderlich ehrender Art sind; nur so viel will ich bemerken, daß bamals ber ruffische Botschafter zu Paris, Graf Pahlen, bem hiesigen Minister ber auswärtigen Angeles genheiten, Grafen Molé, die bestimmte Anzeige machte: in Fall man ben Herrn Ratti-Menton nicht von Tiflis abberufe, werbe die kaiserlich russische Regierung denfelben schimpflich zu entfernen wissen. Man hätte bas Holz, woburch man Flammen schüren will, nicht von fo faulem Baume nehmen sollen!

## VIII.

Baris, 20. Mai 1840.

Herr Thiers hat, durch die überzeugende Marheit, womit er in der Kammer die trockensten und verworzensten Gegenstände abhandelte, wieder neue Lorbeern errungen. Die Bankverhältnisse wurden uns durch seine Rede ganz veranschausicht, so wie auch die Algiersschen Angelegenheiten und die Zudersrage. Der Mann versteht Alles; es ist schade, daß er sich nicht auf deutsche Philosophie gelegt hat; er würde auch diese zu verdeutlichen wissen. Aber wer weiß! wenn die Ereignisse ihn antreiden und er sich auch mit Deutschsland beschäftigen muß, wird er über Hegel und Schelling eben so belehrend sprechen, wie über Zuckerrohr und Runkelrübe.

Wichtiger aber für bie Interessen Europas, als bie commerziellen, finanziellen und Colo nialgegenstände,

bie in ber Kammer zur Sprache kamen, ist bie feiers liche Rücksehr ber irbischen Reste Napoleons. Diese Angelegenheit beschäftigt hier noch immer alle Geister, bie böchsten wie bie niedrigsten. Während unten im Volke alles jubelt, jauchzt, glüht und aufflammt, grübelt man oben, in ben fältern Regionen ber Gefell= schaft, über bie Gefahren, bie jett von Sanct Belena aus täglich näher ziehen und Paris mit einer fehr bebenklichen Tobtenfeier bebrohen. Ja, könnte man schon ben nächsten Morgen die Asche des Kaisers unter der Auppel des Invalidenpalastes beisetzen, so dürfte man bem jetzigen Ministerium Kraft genug zutrauen. bei biesem Leichenbegängnisse jeben ungefügen Ausbruch ber Leibenschaften zu verhüten. Aber wird es diese Kraft noch nach sechs Monaten besitzen, zur Zeit, wenn ber triumphirende Sarg in die Seine hereinschwimmt? In Frankreich, bem rauschenben Lande ber Bewegung. können sich binnen sechs Monaten die sonderbarften Dinge ereignen: Thiers ist unterdessen vielleicht wieber Privatmann geworben (was wir sehr wünschten), oder er ist unterbessen als Minister sehr bepopularisirt (was wir sehr befürchten), ober Frankreich warb unterbessen in einen Krieg verwickelt — und alsbann

könnten aus ber Asche Rapoleons einige Funken bervorsprühen, ganz in ber Nähe bes Stuhls, ber mit rothem Zunder bebeckt ist!

Schuf Herr Thiers jene Gefahr, um sich unents behrlich zu machen, ba man ihm auch bie Kunst zutraut, alle selbstgeschaffenen Gefahren glücklich zu überwinden, ober sucht er im Bonapartismus eine glänzende Zuflucht für ben Fall, daß er einmal mit dem Orleanismus ganz brechen müßte? Herr Thiers weiß sehr aut, daß wenn er, in die Opposition zurücksinfend, ben jezigen Thron umfturzen hulfe, die Republikaner ans Ruber kamen und ihm für ben besten Dienst ben schlechtesten Dank wibmen würden; im gunftigften Kalle schöben sie ihn sacht bei Seite. Stolpernd über iene roben Tugenbklötze könnte er leicht ben Hals brechen und noch obendrein verhöhnt werben. gleichen hätte er aber nicht vom Bonapartismus zu befürchten, wenn er beffen Wiedereinsetzung förberte. Und leichter wäre es in Frankreich ein Bonapartisten-Regiment als eine Republik wieder zu begründen.

Die Franzosen, aller republikanischen Eigenschaften baar, sind ihrer Natur nach ganz bonapartistisch. Ihnen fehlt die Einfalt, die Selbstgenügsamkeit, die innere und die äußere Ruhe; sie lieben den Krieg des Krieges wegen; selbst im Frieden ist ihr Leben eitel Kampf und Lärm; die Alten wie die Jungen ergößen sich gern am Trommelschlag und Pulverdampf, an Knallsessecten jeder Art.

Daburch, daß Herr Thiers ihrem angehornen Bonapartismus schmeichelte, hat er unter ben Franzosen die außerorbentlichste Popularität gewonnen. Ober ward er populär, weil er felber ein kleiner Napoleon ist, wie ihn jüngst ein beutscher Correspondent nannte? Ein kleiner Napoleon! Ein kleiner gothischer Dom! Ein gothischer Dom erregt eben baburch unser Erftaunen, weil er so colossal, so groß ist. Im verjüngten Makstabe verlöre er alle Bebeutung. Herr Thiers ist gewiß mehr als so ein winziges Dömchen. Geist überragt alle Intelligenzen rund um ihn her, obgleich manche barunter sind, die von bedeutender Statur. Reiner fann fich mit ihm meffen, und in einem Kampfe mit ihm muß bie Schlauheit felbst ben kürzern ziehen. Er ist ber kügste Ropf Frankreichs, obgleich er, wie man behauptet, es selbst gesteht. In feiner schnellzüngigen Weise soll er nämlich voriges Rabr, während ber Ministerkrisis, zum König gesagt haben: Ew. Majestät glauben, Sie seien ber Kügste Mann in diesem Lande, aber ich kenne hier Jemand, ber noch weit klüger ist, und das din Ich! Der schlane Philipp soll hierauf geantwortet haben: Sie irren sich, Herr Thiers; wenn Sie es wären, mürden Sie es nicht sagen. — Dem sei aber wie ihm wolle, Herr Thiers wandelt zu dieser Stunde durch die Gemächer ber Tuilerien mit dem Seldstbewußtsein seiner Größe, als ein-Maire du Palais der Orleanischen Ohnastie.

Wird er lange diese Allmacht behaupten? Ist er nicht jetzt schon heimlich gebrochen, in Folge ungeheu= rer Anstrengungen? Sein Haupt ist vor der Zeit ge= bleicht, man sindet darauf gewiß kein einziges schwarzes Haar mehr; und je länger er herrscht, besto mehr schwindet die kede Gesundheit seines Naturells. Die Leichtigkeit, womit er sich bewegt, hat jetzt sogar etwas Unheimliches. Aber außerordentlich und bewunderungs= würdig ist sie noch immer, diese Leichtigkeit, und wie leicht und beweglich auch die andern Franzosen sind, in Bergleichung mit Thiers erscheinen sie wie lauter plumpe Deutsche.

## IX.

Baris, 27. Mai 1840.

Ueber die Blutfrage von Damascus haben nordbeutsche Blätter mehre Mittheilungen geliefert, welche theils von Paris, theils von Leipzig batirt, aber wohl aus berselben Feber geflossen sind, und, im Interesse einer gewissen Clique, das Urtheil des beutschen Publicums irre leiten follen. Wir lassen bie Berfönlichkeit und die Motive jenes Berichterstatters unbeleuchtet, enthalten uns auch aller Untersuchung ber Damascener Vorgänge; nur über bas, was in Beziehung berfelben von ben biesigen Juben und ber biesigen Bresse gefagt wurde, erlauben wir uns einige berichtigende Aber auch bei bieser Aufgabe leitet Bemerkungen. ms mehr das Interesse ber Wahrheit als ber Personen: und was gar die hiesigen Juden betrifft, so ist es möglich, daß unfer Zeugniß eber gegen simals für sie

spräche. — Wahrlich, wir würben bie Juben von Baris eher loben als tabeln, wenn sie, wie die erwähnten nordbeutschen Blätter melbeten, für ihre unglücklichen Glaubensbrüber in Damascus einen so großen Eifer an ben Tag legten und zur Ehrenrettung ihrer verleum= beten Religion keine Gelbopfer scheuten. Aber es ist nicht ber Fall. Die Juben in Frankreich sind schon zu lange emancipirt, als baß bie Stammesbanbe nicht febr gelockert wären, sie sind fast ganz untergegangen, ober, besser gesagt, aufgegangen in ber französischen Nationalität; sie sind gerade eben folche Franzosen wie bie andern, und haben also auch Anwandlungen von Enthusiasmus, die vierundzwanzig Stunden, und, wenn bie Sonne heiß ist, sogar brei Tage bauern! — und bas ailt von ben Bessern. Biele unter ihnen üben noch ben jübischen Ceremonialbienst, ben äußerlichen Cultus, mechanisch, ohne zu wissen warum, aus alter Gewohnbeit; von innerm Glauben keine Spur, benn in ber Spnagoge ebenfo wie in ber driftlichen Kirche bat bie witige Saure ber Boltaire'schen Kritik zerstörenb Bei ben französischen Juden, wie bei ben aewirft. übrigen Franzosen, ist bas Gold ber Gott bes Tages und die Industrie ist die berrschende Religion. In

bieser Beziehung bürste man die hiesigen Juden in zwei Secten eintheilen: in die Secte der rivo droits und die Secte der rive gauche; diese Namen haben nämlich Bezug auf die beiden Eisenbahnen, welche, die eine längs dem rechten Seine-User, die andere dem linken User entlang, nach Bersailses führen, und von zwei derühmten Finanzraddinen geleitet werden, die mit einander eben so divergirend hadern, wie einst Rabbi Samai und Rabbi Hillel in der ältern Stadt Babhson.

Wir müssen dem Großrabbi ber rive droite, bem Baron Rothschild, die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er für das Haus Ihrael eine edlere Sympathie an den Tag legte, als sein schriftzelehrter Antagonist, der Großrabbi der rive gauche, Hr. Benoit Fould, der, während in Sprien, auf Anreizung eines französischen Consuls, seine Glaubensbrüder gesoltert und gewürgt wurden, mit der unerschütterlichen Seelenruhe eines Hillel, in der französischen Deputirtenkammer einige schöne Reden hielt über die Conversion der Renten und den Discouto der Bank.

Das Interesse, welches die hiefigen Juden an der Tragödie von Damascus nahmen, redmirt sich auf

fehr geringfügige Manifestationen. Das ifraelitische Consistorium, in ber lauen Weise aller Körperschaften, versammelte sich und beliberirte; bas einzige Resultat biefer Deliberationen war die Meinung, daß man die Actenstüde bes Processes zur öffentlichen Kunde bringen muffe. Herr Cremieur, ber berühmte Abvocat, welcher nicht blos ben Juben, sonbern ben Unterbrückten aller Confessionen und aller Doctrinen, zu jeder Zeit seine großmüthige Beredsamkeit gewidmet, unter-20g sich ber obenerwähnten Publication, und mit Ausnahme einer schönen Frau und einiger jungen Gelehrten, ist wohl Herr Cremieur ber einzige in Baris, ber fich ber Sache Fraels thätig annahm. Mit ber größten Aufopferung feiner perfonlichen Interessen, mit Berachtung jeber lauernben Hinterlift, trat er ben gehässigsten Infinuationen rudsichtslos entgegen, und erbot sich sogar nach Aeghpten zu reisen, wenn bort ber Broces ber Damascener Juben vor das Tribunal bes Pascha Mehemet Ali gezogen werben sollte. ungetreue Berichterstatter in ben erwähnten nordbeutschen Blättern, ber Leipziger Allg. Ztg., insinuirt, mit perfiber Nebenbemerkung. daß Herr Cremieux die Ent= gegnung. Domit er bie falschen Missionsberichte in

ben hiefigen Zeitungen zu entfräften wußte, als Inserat bruckte und bie übliche Gebühr bafür entrichtete. Wir wissen aus sicherer Quelle, daß die Journalbirectionen sich bereitwillig erklärten, jene Entgegnung ganz gebührfrei einzurücken, wenn man einige Tage warten wolle, und nur auf Berlangen bes schleunigften Abbrucks berechneten einige Redactionen die Kosten eines Supplementblattes, die wahrlich nicht von gro-Bem Belange,. wenn man bie Gelbfrafte bes ifraelitischen Consistoriums bebenkt. Die Gelbkräfte ber Juben sind in der That groß, aber die Erfahrung lehrt, daß ihr Geiz noch weit größer ist. Eines ber bochgeschätztesten Mitglieber bes hiefigen Consistoriums — man schätzt ihn nämlich auf einige breißig Millionen Frs. — Herr W. be Romilly, gabe vielleicht keine hundert Frs., wenn man zu ihm kame mit einer Collecte für die Rettung feines gangen Stammes! Es ift eine alte, klägliche, aber noch immer nicht abgenutzte Erfindung, baß man bemjenigen, ber zur Bertheibigung ber Juben seine Stimme erhebt, die unlautersten Geldmotive auschreibt: ich bin überzeugt, nie bat Ifrael Gelb gegeben, wenn man ihm nicht gewaltsam die Zähne ausrif, wie zur Zeit ber Balois. Als die unlängst die Histoire des Juifs von Basnage burchblätterte, mußte ich herzlich lachen über bie Naivetät, womit ber Autor, welchen seine Gegner anklagten, als habe er Gelb von den Juden empfangen, sich gegen solche Beschulbigung vertheibigte; ich glaube ihm aufs Wort, wenn er wehmuthig hinzusett: le peuple juif est le peuple le plus ingrat qu'il y ait au monde! Sie und da freilich giebt es Beispiele, daß die Eitelkeit bie verstockten Taschen ber Juben zu erschließen verstand, aber bann war ihre Liberalität noch wiberwärtiger als ihre Anickerei. Ein ehemaliger preußischer Lieferant, welcher, anspielend auf seinen bebräischen Namen Moses (Moses heißt nämlich auf Deutsch "aus bem Wasser gezogen," auf Italienisch "del mare"), ben bem letztern entsprechenben Kangvolleren Namen eines Baron Delmar angenommen hat, stiftete hier vor einiger Zeit eine Erziehungsanstalt für verarmte junge Abelige, wozu er über anberthalb Millionen Francs aussetzte, eine noble That, die ihm im Faubourg Saint-Germain so hoch angerechnet wurde, bag bort selbst die stolzältesten Douairieren und die schnippisch jüngsten Fraulein nicht mehr laut über ihn spötteln. Hat biefer Ebelmann aus bem Stamme Davib auch nur einen Pfennig beigesteuert bei einer Collecte für die Interessen der Juden? Ich möchte mich bafür verbürgen, daß ein anderer aus bem Waffer gezogener Baron, ber im eblen Faubourg ben Gentilhomme catholique und großen Schriftsteller spielt, weber mit seinem Gelbe noch mit seiner Feber für die Stammes genossen thätig war. Hier muß ich eine Bemerkung aussprechen, die vielleicht die bitterste. Unter den getauften Juben sind viele, die aus feiger Hypotrisse über Ifrael noch ärgere Migreben führen, als bessen geborne Feinde. In berfelben Weise pflegen gewisse Schriftsteller, um nicht an ihren Ursprung zu erinnern. sich über die Juben sehr schlecht ober gar nicht auszusprechen. Das ist eine bekannte, betrübsam lächerliche Erscheinung. Aber es mag nütlich sein, bas Publicum jest besonders barauf aufmerkam zu machen, ba nicht blos in ben erwähnten nordbeutschen Blät= tern, sondern auch in einer weit bedeutenberen Zeitung, die Infinuation zu lesen war, als flösse alles, was zu Gunften ber Damascener Juben geschrieben worden, aus jüdischen Quellen, als sei ber österreichi= sche Consul zu Damascus ein Jube, als seien die übrigen Consuln bort, mit Ausnahme bes französischen,

lauter Juben. Wir kennen biese Taktik, wir erlebten sie bereits bei Gelegenheit bes jungen Deutschlands. Rein, sämmtliche Consuln von Damascus sind Christen, und daß der österreichische Consul dort nicht einmal jüdischen Ursprungs ist, dafür bürgt uns eben die rücksichtslose, offene Weise, womit er die Juden gegen den französischen Consul in Schutz nahm; — was der letztere ist, wird die Zeit lehren.

Baris, 30. Mai 1840.

Toujours lui! Napoleon und wieder Napoleon! Er ist das unaushörliche Tagesgespräch, seit der Berkündigung seiner posthumen Rücksehr, und gar besonders seit die Kammer, in Betress der nothwendigen Kosten, einen so kläglichen Beschluß gesaßt. Letzteres war wieder eine Unbesonnenheit, die dem Berwersen der Nemours'schen Dotation an die Seite gesetzt werden darf. Die Kammer ist durch jenen Beschluß mit den Sympathien des französischen Bolks in eine des benkliche Opposition gerathen. Gott weiß, es geschah aus Kleinmuth mehr denn aus Böswikigkeit. Die Majorität in der Kammer war im Ansang für die Translation der Napoleonischen Asche eben so begeistert wie das übrige Bolk; aber allmählig kam sie zu einer entgegengesetzen Besinnung, als sie die eventuellen Ge-

fahren berechnete und als sie jenes bebrohliche Rauchzen ber Bonapartisten vernahm, bas in ber That nicht fehr beruhigend klang. Jest lieh man auch ben Feinben bes Kaisers ein geneigteres Ohr, und sowohl bie eigentlichen Legitimisten als auch die Rohalisten von ber laxen Observanz benutten biese Misstimmung, indem fie gegen Napoleon mit ihrer alten eingewurzelten Erbitterung mehr ober minber geschickt hervortraten. So gab uns namentlich die Gazette de France eine Blumenlese von Schmähungen gegen Napoleon, nämlich Auszüge aus den Werken Chateaubriand's, der Fran von Staël, Benjamin Conftant's u. f. w. Unfer einer. ber in Deutschland an berbere Kost gewöhnt, mußte barüber lächeln. Es wäre ergöslich, wenn man, bas Keine burch bas Robe parobirend, neben jenen französischen Excerpten eben so viele Barallelstellen sette von beutschen Autoren aus ber grobthumlichen Periode. Der "Bater Jahn" führte eine Mistgabel, womit er auf ben Corfen weit wüthenber zustach, als so ein Chateaubriand mit seinem leichten und funkelnben Chateaubriand und Bater Jahn! Galanteriebegen. Welche Contraste und boch welche Aehnlichkeit!

War aber Chateaubriand sehr parteilsch in seiner

Beurtheilung bes Raifers, so war es letterer noch viel mehr burch die wegwerfende Weise, womit er sich auf Sanct=Belena über ben Bilgvim von Jerusalem aussprach. Er saste nämlich: c'est une ame rampante qui a la manie d'écrire des livres. Chateaubriand ist keine niedrige Seele, sondern er ist blos ein Narr, und zwar ein trauriger Narr, während bie andern heiter und kurzweilig find. Er erinnert mich immer an ben melankholischen Lustigmacher von Lubwig XIII. Ich glaube er hieß Angeli, trug eine Nacke von schwarzer Karbe, auch eine schwarze Kappe mit schwarzen Schellen und rig betrübte Späße. Der Pathos bes Chateaubriand hat für mich immer etwas Romisches; bazwischen höre ich stets bas Geklingel ber schwarzen Glödchen. Rur wird bie erfünstelte Schwermuth, die affectirten Todesgebanken, auf die Länge eben so wiberwärtig wie eintonig. Es heißt, er sei jett mit einer Schrift über bie Leichenfeier Napoleons beschäftigt. Das wäre in ber That für ihn eine vortreffliche Gelegenheit, seine oratorischen Flore und Immortellen, ben gangen Bomp seiner Begräbnifphantafie auszukramen; sein Pamphlet wird ein geschriebener Katafalf werben, und an filbernen Thränen und Trauerkerzen wird er es nicht fehlen lassen; benn er verehrt den Kaifer, seit er tobt ist.

Auch Frau von Staël wilrbe jett den Napoleon feiern, wenn sie noch in den Salons der Lebenden manbelte. Schon bei ber Rückfehr bes Raifers von ber Insel Elba, während ber hundert Tage, war sie nicht übel geneigt, bas Lob bes Thrannen zu singen, und stellte nur zur Bedingung, daß ihr vorher zwei Millionen, die man vorgeblich ihrem seligen Bater schulbete, ausgezahlt würden. Als ihr aber ber Kaifer dieses Geld nicht gab, fehlte ihr die nöthige Inspiration für die erbotenen Preisgesänge, und Corinna improvisirte jene Tiraben, die dieser Tage von der Gazette be France so wohlgefällig wiederholt wurden. Point d'argent, point de Suisses! — Dag biese Worte auch auf ihren Landsmann Benjamin Conftant anwendbar, ist uns leider nur gar zu sehr bekunnt. -Doch lagt uns nicht weiter die Bersonen beleuchten. bie ben Kaiser geschmäht haben. Genug, Mabame be Staël ist tobt, und B. Constant ist tobt, und Chateaubriand ift so zu fagen auch tobt: wenigstens wie er uns seit Jahren versichert, beschäftigt er sich ausschließlich mit seiner Beerbigung, und seine Mémoires

d'outre-tombe, die er stückweise herausgiebt, sind nichts anderes als ein Leichenbegängniß, das er vor seinem befinitiven Hinscheiden selber veranstaltet, wie einst der Kaiser Karl V. Genug, er ist als todt zu betrachten, und er hat in seiner Schrist das Recht, den Napoleon wie seineszleichen zu behandeln.

Aber nicht blos die erwähnten Excerpte älterer Autoren, sondern auch die Rede, die Herr v. Lamartine in der Deputirtenkammer über oder vielmehr gegen Rapoleon hielt, hat mich wiberwärtig berührt, obgleich biese Rebe lauter Wahrheit enthält. Hintergebanken sind unehrlich, und ber Rebner fagte die Wahrheit im Interesse der Lüge. Es ist wabr. es ist tausenbmal wahr, daß Napoleon ein Feind ber Freiheit war, ein Despot, gekrönte Selbstsucht, und baß seine Verherrlichung ein boses, gefährliches Beispiel. Es ift mahr, ihm fehlten die Bürgertugenben eines Bailly, eines Lafapette, und er trat die Gesetze mit Füßen und sogar die Gesetzeber, wovon noch jett einige lebende Zeugnisse im Hospital des Luxembourg. Aber es ist nicht bieser liberticibe Napoleon, nicht ber Helb bes 18. Brumaire, nicht ber Donnergott bes Ehrgeizes, bem ihr bie glänzenbsten Leichen=

spiele und Denkmale widmen sollt! Rein; es ist ber Mann, ber bas junge Frankreich bem alten Europa gegenüber repräsentirte, bessen Berberrlichung in Frage steht: in seiner Berson siegte bas frangösische Bolt, in seiner Berson ward es gebemüthigt, in seiner Berson ehrt und feiert es sich selber — und das fühlt jeder Franzose, und beshalb vergißt man alle Schattenseiten bes Verstorbenen und bulbigt ihm quand meme, und bie Kammer beging einen großen Fehler burch ihre unzeitige Anickerei. — Die Rebe bes Herrn v. Lamartine war ein Meisterstück, voll von persiden Blumen, beren feines Gift manchen schwachen Kopf betäubte; boch ber Mangel an Chrlichkeit wird spärlich bebeckt von ben schönen Worten, und bas Ministerium barf fich eber freuen als betrüben, daß feine Feinde ihre antinationalen Gefühle so ungeschickt verratben baben.

Paris, 3. Juni 1840.

Die Pariser Tagesblätter werben, wie überhaupt in der ganzen Welt, auch jeuseits des Rheines gelesen, und man pflegt dort der heimathlichen Presse, im Berssleich mit der französischen, den Werth derselben übersschätzend, alles Berdienst abzusprechen. Es ist wahr, die hiesigen Journale wimmeln von Stellen, die dei uns in Deutschland selbst der nachsichtigste Tensor streichen würde; es ist wahr, die Artisel sind in den französischen Blättern besser geschrieben und logischer abgefaßt, als in den dautschen, wo der Versasser seine politische Sprache erst schaffen und durch die Urwälder seiner Ideen sich mühsam durchkämpsen muß; es ist wahr, der Franzose weiß seine Gedanken besser zu redigiren, und er entskeidet dieselben, vor den Augen des Publicums, die zur beutlichsten Radtheit, während der deutsche Jours

nalist, weit mehr aus innerer Blöbigkeit als aus Furcht vor bem töbtlichen Rothstift, seine Gebanken mit allen möglichen Schleiern ber Unmaggeblichkeit zu verbüllen sucht: und bennoch, wenn man die französische Bresse nicht nach ihrer äußern Erscheinung beurtheilt, sonbern sie in ihrem Innern, in ihren Bureaux, belauscht, muß man eingestehen, daß sie an einer besonderen Art von Unfreiheit leibet, die ber beutschen Bresse gang fremb und vielleicht verberblicher ist als unsere transrhenanische Censur. Albann muß man auch eingestehen, daß die Klarheit und Leichtigkeit, womit der Franzose seine Gebanken orbnet und abhandelt, aus einer burren Einseitigkeit und mechanischen Beschränfung hervorgeht, die weit mißlicher ift, als die blühonde Confusion und unbeholfene Ueberfülle des deutschen Journalisten! Hierüber eine kurze Andeutung:

Die französische Tagespresse ist gewissermaßen eine Oligarchie, keine Demokratie; benn bie Wegrünbung eines französischen Journals ist mit so vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden, daß nur Personen, die im Stande sind, die größten Summen aufs Spiel zu sehen, ein Journal errichten können. Es sind daher gewöhnlich Capitalisten oder sonstige Indu-

ftrielle, die bas Gelb berichiefen zur Stiftung eines Rournals: fie speculiren babei auf ben Absat. ben bas Blatt finden werbe, wenn es sich als Organ einer bestimmten Partei geltend zu machen verstanden, ober sie begen gar ben Hintergebanken, bas Journal späterhin, sobald es eine binlängliche Anzahl Abonnenten gewonnen, mit noch größerem Profit an die Regterung zu verkaufen. Auf diese Weise, angewiesen auf die Ausbeutung der vorhandenen Barteien ober des Ministeriums, gerathen die Journale in eine beschränkende Abhängigkeit, und was noch schlimmer ist, in eine Exclusivität, eine Ausschließlichkeit bei allen Mittheilungen, wogegen die Hemmniffe ber beutschen Cenfur nur wie bettere Rosenketten erscheinen bürften. Der Re= bacteur en chef eines französischen Journals ist ein Condottiere, der burch seine Colonnen die Interessen und Passionen der Partei, die ihn durch Absatz ober Subvention gebungen hat, verficht und vertheibigt. Seine Unterredacteure, seine Lieutenants und Solbaten, gehorden mit militärischer Subordination, und sie geben ihren Artikeln die verlangte Richtung und Farbe, und das Journal erhält dadurch jene Einheit und Bräciston, die wir in der Ferne nicht genug bewun-Beine's vermifcte Schriften 2r Benb.

bern können.' Hier berricht bie ftrengfte Disciplin bes Gebankens und sogar bes Ausbruck. Hat irgend ein machtsamer Mitarbeiter bas Commando fiberbört, bat er nicht gang fo geschrieben wie bie Configne lautete, so schneibet der Redacteur en chef ins Aleisch seines Auffates mit einer militairischen Unbarmberzigkeit, wie fie bbi keinem beutschen Cenfor zu finden ware. Gin beutscher Censor ist ja auch ein Deutscher, und bei seiner gemüthlichen Bielseitigkeit giebt er gern vernfinf= tigen Gründen Gebör; aber ber Redacteur en chef eines französischen Journals ist ein praktisch einseiti= ger Franzofe, hat seine bestimmte Meinung, bie er sich ein für allemal mit bestimmten Worten formulirt bat, ober die ihm wohlformulirt von seinen Commit= tenten überliefert werben. Küme nun gar jemand zu ibm und brächte ibm einen Auffat, ber zu ben erwähnten Zweden seines Journals in keiner fürbernben Beziehung ftanbe, ber etwa ein Thema behanbelte, bas kein unmittelbares Interesse hätte für bas Bublicum, bem bas Blatt als Organ bient, so wird ber Auffatz ftreng zurückgewiesen, mit ben sacramentalen Worten: cela n'entre pas dans l'idée de notre journal. Da nun solchermaßen von ben hiefigen Journalen jedes seine besondre politische Farbe und seinen bestimmten Peenkreis bat, so ift leicht begreiflich, daß jemand, ber etwas zu fagen hätte, was biesen Ideenfreis fiberschritte und auch teine Parteifarde trüge, burchaus kein Organ für seine Mitsbeilungen finden würde. Ja, fobalb mon sich entsernt von der Discuffion ber Tagesintereffen, ben fogenamten Actuali= täten, sobald man Iveen zu entwickeln hat, bie ben banalen Barteifragen fremb fint, sobald man etwa nur bie Sache bes Menschheit besprechen wollte, würden die Redacteure der hiefigen Journale einen solchen Artikel mit ironischer Höflichkeit zurückweisen; und ba man hier nur burch die Journale ober burch ihre an= noncirenbe Bermittlung mit bem Publicum reben kann, so ist die Charte, die jedem Franzosen die Beröffentlichung seiner Gebanken burch ben Druck erlaubt, eine bittere Berböhnung für geniale Denker und Weltbürger. und factisch existirt für diese durchans keine Preffreiheit: — cela n'entre pas dans l'idée de notre journal.

Borstehende Anbentungen befördern vielleicht das Berständnis mancher unbegreissichen Erscheinungen, und ich überlasse es dem bentschen Leser, allerlei nützliche Belehrung daraus zu schöpsen. Zunächst aber

mögen sie zur Aufklärung bienen, weshalb bie französische Bresse in Betreff ber Juben von Damascus nicht so unbebingt sich zu Gunsten berselben aussprach, wie man gewiß in Deutschland erwartete. Ja, ber Berichterstatter ber Leitziger Zeitung und ber kleineren nordbeutschen Blätter bat sich keine directe Unwahrheit zu Schulden tommen laffen, wenn er frohlodenb referirte, daß die französische Presse bei dieser Gelegenheit keine sonderliche Sympathie für Ifrael an den Tag legte. Aber die ehrliche Seele hittete sich wohlweislich, ben Grund biefer Erscheinung aufzubecken, ber ganz einfach barin besteht, baß ber Präsibent bes Minister-Conseils, Herr Thiers, von Anfang an für ben Grafen Ratti=Menton, ben französischen Consul von Damascus, Partei genommen und ben Rebacteuren aller Blätter, die jest unter seiner Botmäßigkeit stehen, in bieser Angelegenheit seine Ansicht kundge-Es sind gewiß viele honnette und sehr honnette geben. Leute unter biesen Journalisten, aber sie gehorchen jetzt mit militairischer Disciplin bem Commando jenes Generalissimus ber öffentlichen Meinung, in bessen Borcabinet sie sich jeden Morgen zum Empfang der Ordre bu Jour zusammen befinden und gewiß ohne Lachen

sich einander nicht auschen können; französische Harusvices können ihre Lachmuskeln nicht so aut beberricben. wie die römischen, von benen Cicero spricht. In seinen Morgenaudienzen versichert Herr Thiers mit der Miene ber böchsten Ueberzeugung, es sei eine ausge= machte Sache, daß die Juden Christenblut am Baschafeste soffen, chacun à son goût, alle Zeugenaussagen bätten bestätigt, daß ber Rabbiner von Damascus ben Bater Thomas abgeschlachtet und sein Blut getrunken, - bas Meisch sei mabricbeinlich von geringern Spnagogenbeamten verschmaust worben: — ba sähen wir einen traurigen Aberglauben, einen religiösen Fanatismus, ber noch im Oriente berrschend sei, während bie Juben bes Occibentes viel humaner und aufgeklärter geworden und mancher unter ihnen sich durch Borur= theilelofigfeit und einen gebilbeten Geschmad auszeichne, 2. B. Herr von Rothschild, ber zwar nicht zur christ= lichen Kirche aber besto eifriger zur dristlichen Kliche übergegangen und ben gröften Roch ber Chriftenbeit. ben Liebling Talleprands, ehemaligen Bischofs von Autun, in Dienst genommen. - Co ungefähr tonnte man ben Sohn ber Revolution reben boren, jum größe ten Aerger seiner Frau Mutter, die manchmal roth vor Born wirb, wenn fie bergleichen von bem ungerathenen Sobne aubören muß, ober wenn sie aar sieht, wie berselbe mit ihren arasten Reinden verkehrt. 3. B. mit bem Grafen Montalembert, einem Jung-Jesuiten, der als das thätigste Werkeng der ultramontanen Rotte bekannt ift. Diefer Anflihrer ber fogenannten Neokatholiken bieigirt die Zeloten=Zeitung "l'Univers", ein Blatt, welches mit eben soviel Geift wie Berfibie geschrieben wirt; auch ber Graf besitzt Geist und Talent, ist jeboch ein seltsames Zwitterwesen von abeligem Hochmuth und romantischer Bigotterie, und diese Mischung offenbart sich am naivsten in seiner Legende von der heiligen Elisabeth, einer mggrischen Prinzessin, die er en parenthèse für seine Confine enklärt, und bie von so schrecklich christlicher Demuth gewesen sein soll, daß sie mit ihrer frommen Bunge ben räubigsten Bettlern bie Schwären und ben Grind ledte, ja daß sie vor lauter Frömmigkeit sogar ihren eignen Urin foff.

Nach biesen Anbentungen begreift man jetzt sehr leicht die illiberale Sprache jener Oppositionsblätter, die zu einer andern Zeit Mord und Zeter geschrien hätten über den im Orient neu angesachten Panatismus, und über ben Cenben, ber als französischer Consul dort ben Namen Frankreichs schändet.

Bor einigen Tagen bat Herr Benoit Fould auch in ber Devatirtenkammer bas Betragen bes französis iden Confuls von Damascus zur Sprache gebracht. 3ch muß also zunächst ben Tabel zurücknehmen, ber mir in einem meiner jungften Berichte gegen jenen Deputirten entschlüpfte. Ich zweifelte nie an bem Geift, an ben Verstanbeskräften bes. Herrn Fould; auch ich halte ihn für eine ber größten Capacitäten ber frangöstschen Kommer; aber ich zweifelte an seinem Gemüthe. Wie gern laffe ich mich beschämen, wenn ich ben Leuten Unrecht gethan habe und fie burch die That meinen Beschuldigungen widersprechen. Die Interpellation bes Herrn Fould zeugte von großer Alugbeit und Burbe. Rur sehr wenige Blätter haben von feiner Rebe Auszüge gegeben; bie ministeriellen Blätter haben auch diese unterbrikdt und die Thiers'schen Entgegnungen besto ausführlicher mitgetheilt. Im Moniteur habe ich sie ganz gelesen. Der Ansbruck: "la religion à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir", mußte einen Deutschen sehr frappiren. Die Antwort bes Herrn Thiers war ein Meisterstud von Persibie: buich Ausweichen, burch Berschweigen bessen, was er wisse, burch scheinbar ängstliche Zuruchaltung, wußte er seine Gegner aufs köstlichste zu verbächtigen. Hörte man ihn reben, so konnte man am Ende wirklich glauben, bas Leibgericht ber Juden sei Kapuzinersteisch. — Aber nein, großer Geschichtschreiber und sehr kleiner Theolog, im Morgenland eben so wenig wie im Abendtand erlaubt bas alte Teftament seinen Bekennern folche schmutzige Atnua, ber Abschen ber Juben vor iebem Blutgenuß ist ihnen ganz eigenthilmlich, er spricht fich aus in ben erften Dogmen ihrer Religion, in allen ihren Sanitätsgesetzen, in ihren Reinigungsceremonien, in ihrer Grundanschauung vom Reinen und Unreinen, in bieser tieffinnig cosmogonischen Offenbarung über bie materielle Reinheit in der Thierwelt, welche gleichfam eine phyfische Ethik bilbet und von Paulus, ber fie als eine Kabel verwarf; keineswegs begriffen worben. — Rein, die Nachkömmlinge Ifraels, des reinen auserlesenen Prieftervolks, fie effen tein Schweinefleisch, auch keine alte Franziscaner, sie trinken kein Blut, eben so wenig wie sie ihren eigenen Urin trinken, gleich ber beiligen Elisabeth, Urmuhme bes Grafen Montalembert: · Bas sich bei jener Damascener Blutfrage ant betrübsamsten herausstellte, ist bie Untenning per maxgenländischen Auftande, die wir bei dem jetigen Bräfibenten bes Confeils bemerken, eine beillante Unwifsenbeit, die ibn einst zu ben bebenklichsten Mikariffen verleiten bürfte, wenn nicht mehr jene kleine sprische Blutfrage, sondern die weit größere Weltblutfrage, jene fatale, verhängnisvolle Frage, welche wir die orienta= lische neunen, eine Lösung ober Anstalten zur Lösung erfordern möchte. Das Urtheil des Herrn Thiers ist gewöhnlich richtig, aber seine Brämiffen sind oft ganz falich, ganz aus ber Luft gegriffen, Phantasmen, ausgebeckt im fanatischen Sonnenbrand der Alöster des Libanons und ähnlicher Spelunken des Aberglaubens. Die ultramontane Bantei liefert ihm feine Emiffaire, und diese berichten ihm Wunderdinge über die Macht ber römisch-katholischen Christen im Oriente, während boch eine Schilberbebung iener miserablen Lateiner wahrhaftig keinen tirklischen hund aus seinem fatalisti= schen Ofenloch loden würde. Herr Thiers meint, bag Frankreich, ber trabitionelle Glaubensvogt jener Lateiner, einst burch sie die Oberhand im Orient gewinnen könne. Da sind die Engländer viel bosser unterrichtet; sie wise sen, bak biese armseligen Rachangler bes Mittelakers, bie in ber Chilifation enebre Jahrhunderte zurückgeblieben, noch viel versunkener find, als thre Herren, bie Türken, und daß vielmehr die Bekenner des griedischen Symbols beim Stury bes osmannischen Reiches, und noch vorher, ben Ausschlag geben könnten. Oberhaupt bieser griechtschen Christen ist nicht ber arme Schelm, ber ben Titel Batriarch von Konstantinopel führt, und bessen Borgänger bort schmachvoll zwischen zwei Hunden aufgehängt worden - nein, ihr Oberhampt ift ber allmächtige Czar von Rufland, ber Raifer und Bapft aller Bekenner bes allein beiligen, orthoboren, griechischen Glaubens; - er ift ihr geharnischter Messias, ber sie befreien soll vom Joch ber Ungläubigen, ber Kanonenbonnergott, ber einst sein Siegesbanner aufpflanzen werbe auf die Thürme ber großen Moschee von Byzanz — ja, das ist ihr volitischer, wie ihr religiöser Glaube, und sie träumen eine russisch=griechisch=orthobore Welthernschaft, die von dem Bosporus aus über Europa, Asien und Afrika ihre Arme ausbreiten werbe. — Und was bas Schrecklichste ist, vieser Traum ist keine Seisenblase, vie ein Windzing vernichtet, es lauert barin eine Möglichkeit, die versteinernt uns angrinft, wie bas Haupt ber Mebusa!

Die Worte Napoleons auf Sanci-Helena, baß in balbiger Zufunft die Welt eine amerikanische Republik ober eine russische Universalmonauchie sein welbe, sind eine sehr entmuthigende Prophezehung. Welche Aussicht! Günftigen Falls als Republikaner vor monotoner Langeweile sterben! Anne Enkel!

Ich habe oben erwähnt, wie die Engländer viel beffer als die Franzosen über alle orientalischen Austände unterrichtet find. Wehr als je wimmelt es in ber Levante von britischen Agenten, die über jeben Bebuinen, ja über jedes Kameel, das-burch bie Bufte zieht, Erkundigungen einziehen. Wie viel Zechinen Dehemet Mi in ber Tasche, wie viel Gebärme bieser Bicekonig von Aegypten im Bauche hat, man weiß es gang genau in ben Bureaux von Downingstreet. Hier glaubt man nicht ben Mirgkelhistörchen frommer Schwärmer; hier glaubt mau nur an Thatsachen und Rablen. Aber nicht blos im Orient, auch im Occibent bat England seine zuverläffigsten Agenten, und hier begegnen wir nicht selten Leuten, die mit ihrer geheimen Miffion auch die Correspondenz für Londoner aristofratische ober ministerielle Blätter verbinden; lettere find barum nicht minder gut untervichtet. Bei ber

Schweigsankeit der Briten erfährt das Publicum selten das Gewerde jener geheimen Berichterstatter, die selbst den höchsten Staatsbeamten Englands unbekannt bleiben; nur der jedesmalige Ptinister der äußern Ansgelegenheiten kennt sie, und überliefert diese Renntnissseinem Nachfolger. Der Banquier im Aussand, der einem englischen Agenten irgend eine Auszahlung zu machen hat, erfährt nie seinen Namen, er erhält nur die Ordre, den Betrag einer angegebenen Summe derjenigen Berson auszugahlen, die sich durch Borzeigen einer Karte, worauf nur eine Nummer steht, legitimiren werde.

## Spätere Notiz. (Mai 1854).

Der vorstehende Bericht ist von der Redaction der Allgemeinen Zeitung nicht aufgenommen worden, und wir druden ihn hier nach alten Brouillons, die der Zusall erhalten. Indem aus diesem Berichte bervorgeht, wie unverdient die Rüge war, welche ein schlierer Artisal über den Deputirten Banoit Fould

aussprach, zeigen wir, wie wenig es uns zu jener Reit einfiel, in jenem Artikel eine Ungerechtigkeit zu begeben. Es kam uns bamals ebenfælls nicht in ben Sim. vie perfonliche Erscheinung des erwähnten Deputirten zu verunglimpfen, und zu diesem Behufe ein Spottwort bes Nationals zu citiren. Schwärmerische Freunde bes Herrn Benoit Fould (und welcher reiche Mann befäße nicht einen Schwarm von Freunden, die für ihn schwärmen!) behaupteten zwar zu jener Zeit, am Schlusse eines Artikels in ber Allgemeinen Zeitung, ber meine Chiffer trage und also meiner Antorschaft zugeschrieben werben muffe, hatten sie eine boshafte Citation aus bem National gelesen, welche ben Generalabvocaten He= bert und Herrn Benoit Fould beiseffe und dahin laute. "daß letterer der einzige gewesen, der dem General= abvocaten in ber Kammer bie Hand gereicht habe und daß er selber wie ber Discours eines accusateur Wahrlich, einen sehr schwächlichen public aussähe!" Begriff von meinem Geiste und meiner Vernunft begen jene guten Leute, welche glauben konnten, daß ich einen Angriff auf einen Mann wie B. Fould wagen würde, wenn ich meine Pfeile bem albernen Köcher bes Nationals entlebnen mitste! Eine folche Annahme war wirtlich beleidigend für ben Berfasser ber Reisebilder! Rein, jene Citation, iene Misère, flos nicht aus meiner Feber, und gar in Bezug auf Herrn Hebert hätte ich mir keine Ungezogenbeit bamals erlaubt, ans ganz beareiflichen Gründen. Ich wollte nie mit ber schredlichen Person eines Generalabbocaten, bessen biscretionaire Befugnisse selbst die bes Ministers übertrafen, etwas zu schaffen haben; es giebt Personen, bie man gar nicht erwähnen wuß, wenn man nicht sveciell das Metier eines Demagogen treibt und nach bem Rubm bes Eingesperrtwerben schmachtet. Ich sage bieses jetzt, wo eine folche Erklärung von meinen muthigen und tampflustigen Commilitonen nicht mißbeutet werben Aur Zeit wa ber Artibel mit ber lappischen Citation aus dem National erschien, enthielt ich mich ieber Erläuterung: ich burfte Niemanden bas Recht einräumen, mich über einen Artikel zur Rebe zu ftellen, ber anonym erschienen und nur eine Chiffer an ber Stirn trug, womit nicht ich, sonbern bie Revaction meine Artikel zu bezeichnen pflegte, um abministrativen Bedürfnissen zu begegnen, um 3. B. die Comptabilität zu erleichtern, keineswegs aber um einem verehrungs= würdigen Publico, wie eine leicht errathbare Charabe. ben Namen bes Berfassers aub rosa zuzuflüstern. Da nur die Redaction und nicht ver eigentliche Berfasser für jeben anonhmen-Artifel verantwortlich bleibt; ba die Redaction gewungen ist, das Journal sowohl ber tausenbköpfigen Leserwelt, als auch manchen ganz kopflosen Beborben gegenüber, zu vertreten; ba fie mit unzähligen Hindernissen, materielten und moralischen. täglich zu kämpfen bat: so muß ihr wohl die Erlaub= niß anheim gestellt werben, jeben Artikel, ben fie aufnimmt, ihren jebesmaligen Tagesbebürfnissen anzumobeln, nach Gutbfinken burch Ausmerzen, Ausscheiben, Hinzufügen und Umanberungen jeder Art ben Artikel bruckbar zu machen, und gehe auch babei bie gute Gesiumung und ber noch bessere Stil bes Berfassers sehr bebenklich in die Arumpe. Ein in jeder Hinficht volitischer Schriftsteller muß ber Sache wegen, bie er versicht, ber roben Nothwendigkeit, manche bittere Zugeständniffe machen. Es giebt obscure Binkelblätter genng, woein wir unser ganzes Herz mit allen seinen Zornbränden ausschütten könnten — aber fie baben nur ein sehr bürftiges und einflugloses Bubli= cum, und es ware eben fo gut, als wenn wir in ber Bierstube ober im Kaffeehaufe vor den respectiven

Stammgäften schwabronirten, gleich anbern großen Batrioten. Wir handeln weit Küger, wenn wir unfre Guth mäßigen, und mit nüchternen Worten, wo nicht gar inter- einer Maste, in einer Zeitung uns aussprechen, die mit Recht eine Allgemeine Beltzeitung genannt wird, und vielen hunderttausend Lefern in allen Landen belehrsam zu Händen kommt. Selbst in seiner trostlosen Berstümmlung kann bier bas Wort gebeihlich wirken: die nothbürftigste Andeutung wird zuweilen zu ersprießlicher Saat in unbekanntem Boben. Beseelte mich nicht biefer Gebanke, so batte ich mir wahrlich nie die Selbsttortur angethan, für die Allgemeine Zeitung zu schreiben. Da ich von bem Treufinn und ber Reblichkeit jenes innigft geliebten Jugendfreundes und Waffenbruders, der die Redaction der Zeitung leitet, zu jeder Zeit unbedingt überzeugt war, fo konnte ich mir auch wohl manche erschreckliche Nachqual ber Umarbeitung und Berballhornung meiner Artikel gefallen laffen; — fah ich boch immer bie ehr= lichen Augen bes Freundes, welcher dem Berwundeten zu fagen schien: liege ich benn etwa auf Rosen? Dieser wackere Kämpe ber beutschen Bresse, ber schon als Jüngling für feine liberalen Ueberzeugungen Roth

und Kerker erbuldet hat, er, der für die Berbreitung von gemeinnützlichem Wissen, dem besten Emancipations-mittel, und überhaupt für das politische Heil seiner Mitbürger so viel gethan; viel mehr gethan, als Tanssende von bramarbasirenden Maulhelden — er ward von diesen als servil verschrien, und die "Augsburger Hure" war der Schmähname, womit der Böbel der Radicalen die Allgemeine Zeitung immer titulirte. —

Doch ich gerathe hier in eine Strömung, bie mich zu weit führen könnte. Ich begnüge mich bamit, hier flüchtig angebeutet zu haben, von welcher Art bie Unfreiheit war, die ich höherer vaterländischer Rücksichten wegen ertrug, wenn ich für die Allgemeine Zeitung schrieb. In bieser Beziehung begegnete ich mander Migbeutung, selbst in Sphären, wo Intelligenz Eine solche war z. B. die oben zu herrschen vflegte. bezeichnete Citation aus bem National, die man mir fälschlich zuschrieb. Da ich nicht gern unschuldig leibe, so gerieth ich am Enbe auf ben unseligen Gebanken, bas Majestätsverbrechen, bessen man mich beschulbigte, einmal wirklich zu begeben, und bei Gelegenheit ber Wahlen zu Tarbes mufite ber Deputirte ber Hautes-Pyrénées meinen Unmuth entgelten. Da ich jebes Beine's vermifcte Schriften 2r Theil.

Unrecht am Ende selbst eingestehe, so will ich zu mei= ner eigenen Beschämung hier erwähnen, daß der Mann, dem ich jede Capacität absprach, sich bald darauf als ein Staatsmann von höchster Bedeutung auszeichnete. Ich freute mich darüber.

## XII.

Baris, 12. Juni 1840.

Der Ritter Spontini bombarbirt in biesem Augenblick die armen Pariser mit Briesen, um zu jedem Preis das Publicum an seine verschollene Person zu erinnern. Es liegt in diesem Augenblick ein Eircular vor mir, das er an alle Zeitungsredactoren schickt, und das keiner drucken will aus Pietät für den gesunden Menschenderstand und Spontini's alten Namen. Das Lächerliche grenzt hier ans Sublime. Diese peinliche Schwäche, die sich im barockesten Stil ausspricht oder vielmehr ausärgert, ist eben so merkwürdig für den Arzt wie sür den Sprachsorscher. Ersterer gewahrt hier das traurige Phänomen einer Eitelkeit, die im Gemüth immer wüthender anslodert, je mehr die edlern Geisteskräfte darin erlöschen; der andere aber, der Sprachsorscher, sieht, welch ein ergötzlicher Jar-

gon entsteht, wenn ein ftarrer Italiener, ber in Frankreich nothbürftig etwas Französisch gelernt hat, bieses sogenannte Italiener = Französisch während eines fünf= undzwanzigiährigen Aufenthalts in Berlin ausbilbete, so daß das alte Kauberwälsch mit sarmatischen Barbarismen gar wunderlich gespickt ward. Das Circular ist vom Februar batirt, warb aber neuerbings wieder hergeschickt, weil Signor Spontini hört, daß man hier fein berühmtes Werk wieber aufführen wolle, welches nichts als eine Falle sei — eine Falle, bie er benuten will, um hierher berufen zu werben. Nachbem er nämlich gegen seine Feinbe pathetisch beclamirt bat, sest er hinzu: Et voilà justement le nouveau piège que je crois avoir deviné, et ce qui me fait un inférieux devoir de m'opposer, me trouvant absent, à la remise en scène de mes opéras sur le théâtre de l'académie royale de musique, à moins que je ne sois officiellement engagé moimême par l'administration, sous la garantie du Ministère de l'Intérieur, à me rendre à Paris, pour aider de mes conseils créateurs les artistes (la tradition de mes opéras étant perdue) pour assister aux répétitions et contribuer au

succès de la Vestale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Das ist noch bie einzige Stelle in biesen Spontinischen Sümpfen, wo fester Boben; bie Bfiffigkeit streckt bier ihre länglichten Ohren hervor. Der Mann will burchaus Berlin verlassen, wo er es nicht mehr aushalten kann, seitbem bie Meherbeer'schen Opern bort gegeben werben, und vor einem Jahr kam er auf einige Wochen hierher und lief von Morgen bis Mitternacht zu allen Bersonen von Einfluß, um seine Berufung nach Paris zu betreiben. Da bie meisten Leute hier ihn für längst verstorben hielten, so erschraken sie nicht wenig ob seiner plötlichen geister= haften Erscheinung. Die ränkevolle Behendigkeit biefer tobten Gebeine hatte in der That etwas Unheimliches. Hr. Duponchel, ber Director ber großen Oper, ließ ihn gar nicht vor sich und rief mit Entsetzen: "Diese intriauante Mumie mag mir vom Leibe bleiben; ich habe bereits genug von den Intrighen ber Lebenden zu erbulben!" Und boch hatte Hr. Morits Schlefinger, Berleger ber Meherbeer'schen Opern - benn burch biese gute, ehrliche Seele ließ ber Ritter seinen Besuch bei Hrn. Duponchel voraus ankündigen — alle seine glaubwürbige Beredtsamkeit aufgeboten, um feinen Empfohlenen im besten Lichte barzustellen. In der Wahl dieser empsehlenden Mittelsperson bekundete Herr Spontini seinen ganzen Scharssinn. Er zeigte ihn auch bei and dern Gelegenheiten; z. B. wenn er über Jemand raissonnirte, so geschah es gewöhnlich bei dessen intimsten Freunden. Den französischen Schriftstellern erzählte er, daß er in Berlin einen deutschen Schriftstellern schriftsteller seste den lassen, der gegen ihn geschrieben. Bei den französischen Sängerinnen deklagte er sich über deutsche Sängerinnen, die sich nicht dei der Berliner Oper engagiren wollten, wenn man ihnen nicht contractlich zugestand, daß sie in keiner Spontinischen Oper zu singen brauchten!

Aber er will burchaus hierher; er kann es nicht mehr aushalten in Berlin, wohin er, wie er behauptet, burch ben Haß seiner Feinde verbannt worden, und wo man ihm bennoch keine Ruhe lasse. Dieser Tage schrieb er an die Redaction der Françe musicale: seine Feinde begnügten sich nicht, daß sie ihn über den Rhein getrieben, über die Weser, über die Elbe; sie möchten ihn noch weiter verjagen, über die Weichsel, über den Niemen! Er sindet große Aehnlichkeit zwischen seinem Schicksal und dem Naposeon'schen. Er

vänkt sich ein Genie, wogegen sich alle musikalischen Rächte verschworen. Berlin ist sein Sanct Helena und Rellstab sein Hubson Lowe. Jest aber müsse man seine Gebeine nach Paris zurücksommen lassen und im Invalidenhause der Tonkunst, in der Academie royale de Musique, seierlich beisehen.

Das Alpha und Omega aller Spontinischen Beklagnisse ist Meyerbeer. Als mir hier in Paris ber Ritter die Ehre seines Besuches schenkte, war er unerschöpflich an Geschichten, bie geschwollen von Gift umb Galle. Er kann bie Thatsache nicht abläugnen, bag ber König von Preußen unfern großen Giacomo mit Ehrenbezeugungen überhäuft, und barauf bebacht ift, bensekben mit hohen Aemtern und Burben zu betrauen, aber er weiß biefer königlichen Huld bie schnöbesten Motive anzudichten. Am Ende glaubt er selbst seine eignen Erfindungen, mb mit einer Miene ber tiefsten Ueberzeugung versicherte er mir: als er einst bei Gr. Majestät bem König gespeist, habe Allerhöchst berfelbe nach ber Tafel mit heiterer Offenherzigkeit geftanben, bag er ben Meberbeer um jeben Breis an Berlin fesseln wolle, bamit biefer Millionair sein Bermogen nicht im Auslande verzehre. Da die Mufit,

bie Sucht, als Operncomponift zu glänzen, eine betannte Schwäche bes reichen Mannes sei, suche er, ber König, diese schwache Seite zu benuten, um ben Ehrgeizigen burch Auszeichnungen zu köbern. — Es ist traurig, soll ber König binzugesetzt haben, daß ein vaterländisches Talent, das ein so großes, fast genia= les Bermögen besitt, in Italien und Baris feine quten preußischen harten Thaler vergeuben mußte, um als Componist geseiert zu werben - "was man für Gelb haben kann, ift auch bei uns in Berlin zu ha= ben, auch in unsern Treibhäusern wachsen Lorbeer= bäume für ben Narren, ber fie bezahlen will, auch unfre Journalisten sind geiftreich und lieben ein gutes Frühltück ober gar ein gutes Mittagessen, auch unfre Edensteber und faure = Burkenhanbler haben jum Beifallklatschen eben so berbe Hände wie die Bariser Claque — ja wenn unfre Tagebiebe, statt in ber Tabagie, ihre Abende im Opernhause zubrächten, um bie Hugenotten zu applaubiren, würde auch ihre Ausbilbung baburch gewinnen — die niebern Classen musfen sittlich und ästhetisch gehoben werben, und bie Hauptsache ist, daß Gelb unter die Leute komme, zu= mal in ber Hauptstabt. — " Solcherweise, versicherte Spontini, habe sich Se. Majestät geäußert, um sich gleichsam zu entschuldigen, daß er ihn, den Versasser der Vestalin, dem Meherbeer sacrisicire. Als ich bemenkte, daß es im Grunde sehr löblich sei, wenn ein Kärst ein solches Opser bringe, um den Wohlstand seiner Hauptstadt zu sördern — da siel mir Spontini in die Rede: O, Sie irren sich, der König von Preußen protegirt die schlechte Musik nicht aus staatsökonomischen Gründen, sondern vielmehr weil er die Tonstunst haßt, und wohl weiß, daß sie zu Grunde gehen muß durch Beispiel und Leitung eines Mannes, der ohne Sinn für Wahrheit und Abel nur der rohen Menge schmeicheln will.

Ich konnte nicht umbin, dem hämischen Italiener offen zu gestehen, daß es nicht klug von ihm sei, dem Rebenduhler alles Berdienst abzusprechen. — Nebensbuhler! rief der Büthende, und wechselte zehnmal die Farbe, dis endlich die gelbe wieder die Oberhand des hielt — dann aber sich fassend, frug er mit höhnischem Zähnesletschen: Wissen Sie ganz gewiß, daß Mehersbeer wirklich der Componist der Musik ist, die unter seinem Namen ausgeführt wird? Ich studte nicht wesnig ob diesen Tollhausfrage, und mit Erstaunen hörte

ich. Meherbeer babe in Italien einigen armen Musifern ihre Compositionen abgekauft, und baraus Opern verfertigt, die aber burchgefallen seien, weil ber Quart, ben man ihm geliefert, gar zu miferabel war. Später habe er von einem talentvollen Abbate zu Benedig etwas besseres erstanden, welches er dem Crociato ein= verleibte. Er besitze auch Weber's hinterlassene Manuscripte, die er der Wittwe abgeschwatt, und worans er gewiß später schöpfen werbe. Robert le Diable und die Hugenotten seien größtentheils die Production eines Franzosen, welcher Gouin beiße und herzlich gern unter Meberbeer's Namen seine Opern zur Aufführung bringe, um nicht sein Amt eines Chef de Bureau an ber Bost einzubüßen, ba seine Borgesetzen gewiß sei= nem abministrativen Eifer mißtrauen würden, wenn fie wüßten, daß er ein träumerischer Componist; die Philister halten praktische Functionen für unvereinbar mit artistischer Begabnig, und ber Bostbeamte Gouin ist klug genug, seine Autorschaft zu verschweigen und allen Weltruhm seinem ehrgeizigen Freund Meherbeer Daher die innige Berbindung beiber zu überlassen. Männer, beren Interessen sich eben so innig ergangen. Aber ein Bater bleibt immer Bater, imd bem Freund

Gouin liegt das Schickal seiner Geisteskinder beständig am Herzen; die Details der Aufführung und des Erfolgs von Robert le Diable und den Hugenotten nehmen seine ganze Thätigkeit in Anspruch, er wohnt jeder Probe dei, er unterhandelt beständig mit dem Operndirector, mit den Sängern, den Tänzern, dem Chef de Claque, den Journalisten; er läuft mit seinen Thranstieseln ohne Lederstrippen von Morgens dis Abends nach allen Zeitungsredactionen, um irgend ein Reclam zu Gunsten der sogenannten Meherbeerschen Opern anzubringen, und seine Unermüdlichkeit soll Jeden in Erstaumen seinen.

Als mir Spontini biese Hppothese mittheilte, gestand ich, daß sie nicht aller Wahrscheinlichkeit ermangle, und daß, obgleich das vierschrötige Aeußere, das ziegelsrothe Gesicht, die kurze Stirn, das schmierig schwarze Haar des erwähnten Herrn Gouin vielmehr an einen Ochsenzüchter oder Biehmäster, als an einen Tonkünsteler erinnere, dennoch in seinem Benehmen manches vorkomme, das ihn in den Verdacht bringe, der Autor der Oleherbeerschen Opern zu sein. Es passirt ihm manchmal, daß er Robert le Diable oder die Hugenotten nunsere Opern nennt. Es entschlüpfen ihm

Rebensarten wie: wir haben heute eine Repetitions—wwir müssen eine Arie abkürzens. Auch ist es sonberbar, bei keiner Borstellung jener Opern sehlt Herr Gouin, und wird eine Bravourarie applaudirt, vergist er sich ganz, und verbeugt sich nach allen Seizten, als wolle er dem Publico danken. Ich gestand dieses alles dem grimmigen Italiener, aber dennoch sügte ich hinzu, trozdem daß ich mit eigenen Augen dergleichen demerkt, halte ich Herrn Gouin nicht sür den Autor der Meherbeer'schen Opern; ich kann nicht glauben, daß Herr Gouin die Hugenotten und Robert le Diable geschrieden habe; ist es aber doch der Fall, so muß gewiß die Künstlereitelkeit am Ende die Oberzhand gewinnen, und Herr Gouin wird öfsentlich die Autorschaft jener Opern für sich vindiciren.

Rein, erwieberte ber Italiener mit einem unheimlichen Blick, ber stechend wie ein blankes Stilet, dieser Gouin kennt zu gut seinen Meyerbeer, als daß er nicht wüßte, welche Mittel seinem schrecklichen Freunde zu Gebote stehen, um jemand zu beseitigen, der ihm gefährlich ist. Er wäre capabel, unter dem Borwande, sein armer Gouin sei verrückt geworden, denselben auf ewig in Charenton einsperren zu lassen, und der arme Schelm bürfte noch froh sein, mit dem Leben davon zu kommen. Alle, die jenem Chrzeizling hinsbernd im Wege stehen, müssen weichen. Wo ist Wesber? wo Bellini? Hum! Hum!

Dieses bum! bum! war trot aller unverschämten Bosheit so brollig, daß ich nicht ohne Lachen die Bemerkung machte: Aber Sie Maestro, Sie sind noch nicht aus bem Wege geräumt, auch nicht Donizetti, ober Menbelssohn, ober Rossini, ober Halevb. — Hum! Hum! war bie Antwort, Hum! Hum! Halevy genirt seinen Confrater nicht, und bieser würde ihn sogar bafür bezahlen, daß er nur existire, als ungefährlicher Scheinrival, und von Rossini weiß er, burch seine Späher, daß berfelbe keine Note mehr componirt auch hat Roffini's Magen schon genug gelitten, und er berührt kein Biano, um nicht Meterbeer's Argwohn zu erregen. Hum! Hum! Aber gottlob! nur unsere Leiber können getöbtet werben, nicht unsere Beisteswerke; biese werben in ewiger Frische fortblüben, während mit dem Tobe jenes Cartouche der Musik auch seine Unsterblichkeit ein Ende nimmt, und seine Opern ihm folgen ins stumme Reich ber Bergessenheit!

Rur mit Mühe zügelte ich meinen Unwillen, als

ich hörte, mit welcher frechen Geringschätzung ber welsche Neibhardt von dem großen hochgefeierten Meister sprach, welcher ber Stolz Deutschlands und bie Wonne bes Morgenlandes ift, und gewiß als ber wahre Schöpfer von Robert le Diable und den Hugenotten betrachtet und bewundert werden muß! Rein, so etwas Herrliches hat kein Gouin componirt! Bei aller Berehrung für ben hohen Genius, wollen freilich zuweilen bedenkliche Zweifel in mir aufsteigen in Betreff ber Unsterblichkeit biefer Reisterwerke nach bem Ableben bes Meisters, aber in meiner Unterredung mit Spontini gab ich mir boch bie Miene, als sei ich überzeugt von ihrer Fortbauer nach bem Tobe, und um ben boshaften Italiener zu ärgern, machte ich ihm im Bertrauen eine Mittheilung, woraus er erseben konnte, wie weitsichtig Meperbeer für das Gebeihen feiner Geisteskinder bis über das Grab hinaus geforgt bat. Diese Fürsorge, sagte ich, ist ein pspchologischer Beweis, daß nicht Herr Gouin, sondern der große Giacomo der wirkliche Bater sei. Derselbe hat näm= lich in seinem Testament zu Gunsten seiner musikalischen Geisteskinder gleichsam ein Fibeicommis gestiftet, indem er jedem ein Capital vermachte, bessen Zinsen bazu bestimmt sinb, bie Zufunft ber armen Baifen zu sichern, so baß auch nach bem Hinscheiben bes Herrn Baters bie gehörige Bopularitätsausgaben, ber eventuelle Aufwand von Mitterftaat, Claque, Zeitungslob u. f. w., bestritten werben können. Selbst für bas noch ungeborne Prophetchen soll ber zärtliche Erzeuger bie Summe von 150,000 Thaler Breuß, Court. ausgefett haben. Wahrlich, noch nie ist ein Brophet mit einem fo großen Bermögen zur Welt gekommen; ber Zimmermannssohn von Bethlehem und der Kameeltreiber von Mekka waren nicht so begiltert. Robert le Diable und die Hugenotten sollen minder reichlich botirt sein: sie können vielleicht auch einige Zeit vom eigenen Fette zehren, so lange für Decorationspracht mb üppige Balletbeine gesorgt ist; später werben sie Aulage bedürfen. Für ben Crociato dürfte die Dotation nicht fo glänzend ausfallen; mit Recht zeigt sich hier ber Bater ein Bischen knickerig, und er klagt, ber lockere Fant habe ihm einst in Italien zu viel gekostet; er sei ein Berschwenber. Desto großmüthiger bebenkt Meberbeer seine unglückliche, durchgefallene Tochter Emma de Rosburgo; sie soll jährlich in der Presse wieber aufgeboten werben, sie soll eine neue Ausstattung bekommen, und erscheint in einer Prachtausgabe von Satin Belin; für verkrüppelte Wechselbälge schlägt immer am treuesten das liebende Herz der Eltern. Solcherweise sind alle Weberbeer'schen Geissteskinder gut verforgt, ihre Zukunft ist verassecurirt für alle Zeiten.

Der Haß verblenbet selbst die Klügsten, sund es ist kein Wunder, daß ein leidenschaftlicher Narr wie Spontini, meine Worte nicht ganz bezweiselte. — Er rief aus: O! er ist alles fähig! Unglückliche Zeit! Unglückliche West!

Ich schließe hier, ba ich ohnehin heute sehr tragisch gestimmt bin und trübe Todesgedanken über meinen Geist ihre Schatten wersen. Heute hat man meinen armen Sakoski begraben, den berühmten Leberkünstler — benn die Benennung Schuster ist zu gering
für einen Sakoski. Alle marchands bottiers und
fadricants de chaussures von Paris solgten seiner
Leiche. Er ward acht und achtzig Jahre alt, und starb
an einer Indigestion. Er lebte weise und glücklich. Wenig
bekünnmerte er sich um die Köpse, aber besto mehr um
die Füße seiner Zeitgenossen. Möge die Erde dich
eben so wenig drücken, wie mich deine Stiesel!

## XIII.

Baris, 3. Juli 1840.

Rur einige Zeit haben wir Rube, wenigstens vor ben Deputirten und Fortepianospielern, ben zwei schrecklichen Landplagen, wovon wir den ganzen Winter bis tief ins Frühjahr so viel erbulben müssen. Das Balais Bourbon und die Salons ber H. H. Erarb und Herz find mit breifachen Schlöffern verriegelt. Gottlob. die politischen und musikalischen Virtuosen schweigen! Die Baar Greise, die im Luxembourg sitzen, murmeln immer leiser, oder nicken schlaftrunken ihre Einwilligung au ben Beschlüssen ber jungern Kammer. Ein paarmal vor einigen Wochen machten bie alten Herren eine verneinende Kopfbewegung, die man als bedrohlich für bas Ministerium auslegte; aber sie meinten es nicht so ernsthaft. Herr Thiers hat nichts weniger als einen bebeutenben Wiberspruch von Seiten ber Beine's vermifcte Schriften 2r Theil.

Pairstammer zu erwarten. Auf biese kann er noch sicherer zählen, als auf seine Schildhalter in ber Deputirtenkammer, obgleich er auch letztere mit gar starten Banden und Bandchen, mit rhetorischen Blumenstetten und vollwichtigen Goldketten, an seine Person gesesselt hat!

Der große Kampf bürfte jedoch nächsten Winter hervorbrechen, nämlich wenn Herr Guizot, der seinen Gesandtschaftsposten ausgeben wird, von London zurückstehrt und seine Opposition gegen Herrn Thiers ausst neuc eröffnet. Diese beiden Nebenbuhler haben schon frühe begriffen, daß sie zwar einen kurzen Wassenstämpf ganz ausgeben können. Mit dem Ende desselben sindet vielleicht auch das ganze parlamentarische Gouvernement in Frankreich seinen Abschluß.

Herr Guizot beging einen großen Fehler, als er an der Coalition Theil nahm. Er hat später selber eingestanden, daß es ein Fehler gewesen, und gewissermaßen um sich zu rehabilitiren, ging er nach London: er wollte das Vertrauen der auswärtigen Mächte, das er in seiner Stellung als Oppositionsmann eingebüßt hatte, in seiner diplomatischen Lausbahn wiedergewinnen; benn er rechnet barauf, daß am Ende, bei ber Babl eines Confeilpräsibenten in Frankreich, wieber ber frembländische Einflaß obsiegen werbe. Bielleicht. rechnet er zugleich auf einige einhelmische Sympathien, beren Herr Thiers allmählig verluftig gehen würde, und die ihm, bem geliebten Buigot, guflöffen. Böse Zungen versichern mir, die Doctrinaire bilbeten sich ein, man liebe sie schon jett. So weit geht bie Selbstverblendung selbst bei ben gescheitesten Leuten! Nein. Herr Guizot, wir sind noch nicht babin gekom= men. Sie zu lieben; aber wir haben auch noch nicht aufgehört, Sie zu verehren. Trot all unfrer Lieb= haberei für ben beweglich brillanten Nebenbuhler haben wir dem schweren, trüben Guizot nie unfre Anerkenntnik versagt: es ist etwas Sicheres, Haltbares, Gründliches in biesem Manne, und ich glaube, die Interessen ber Menschheit liegen ihm am Herzen.

Bon Napoleon ist in biesem Augenblick keine Rebe mehr; hier benkt niemand mehr an seine Asche, und bas ist eben sehr bebenklich. Denn die Begeisterung, die durch das beständige Geträtsche am Ende in eine sehr bescheidene Wärme übergegangen war, wird nach fünf Monden, wenn der kaiserliche Leichenzug anlangt, mit erneueten Bränden aufflammen. Werden alsbaum die emporsprühenden Funken großen Schaden anstiffeten? Es hängt Alles von der Witterung ab. Bielsleicht, wenn die Winterkälte frühe eintritt und viel Schnee fällt, wird der Todte sehr kühl begraben.

# XIV.

Baris, ben 25. Juli 1840.

Auf ben hiesigen Boulevards-Theatern wird jett die Geschichte Bürger's, des deutschen Boeten, tragirt; da sehen wir, wie er, die Leonore dichtend, im Mondsschen sitzt und singt: hurrah! les morts vont vite — mon amour, crains-tu les morts? Das ist wahrshaftig ein guter Refrain, und wir wollen ihn unserm heutigen Berichte voranstellen, und zwar in nächster Beziehung auf das französische Ministerium. — Aus der Ferne schreitet die Leiche des Riesen von Sanctshelena immer bedrohlich näher, und in einigen Tagen öffnen sich auch die Gräber hier in Paris und die unzusriedenen Gebeine der Juliushelden steigen hervor und wandern nach dem Bastillenplat, der surchtbaren

Stätte, wo bie Gespenster von Anno 89 noch immer sputen . . . Les morts vont vite — mon amour, crains-tu les morts?

In der That, wir sind sehr beängstigt wegen der bevorstehenden Juliustage, die dieses Jahr ganz dessonders pomphaft, aber, wie man glaubt, zum letztenmal geseiert werden; nicht alle Jahr kann sich die Regierung solche Schreckenslast aufdürden. Die Aufsregung wird dieser Tage größer sein, je wahlberwandeter die Töne sind, die aus Spanien herüber Kingen, und je greller die Details des Barceloner Aufstandes, wo sogenannte Elende die zur größten Beleidigung der Majeste sich vergaßen.

Bährend im Westen der Successionskrieg beendigt und der eigenkliche Revolutionskrieg beginnt, verwideln sich die Angelegenheiten des Orients in einen unauslösslichen Knäuel. Die Revolte in Sprien setzt das französische Ministerium in die größte Berlegenheit. Auf der einen Seite will es mit all seinem Einsluß die Macht des Pascha von Aeghpten unterstützen, auf der andern Seite darf es die Maroniten, die Christen auf dem Berg Libanon, welche die Fahne der Empdrung auspflanzten, nicht ganz besavouiren;— denn viese Fahne ist ja die französische Tricolore; die Rebellen wollen fich durch lettere als Angebörige Frankreichs bekunden, und sie glauben, daß bieses nur scheinbar ben Mehemet Ali unterstütze, im Geheimen aber bie sprischen Chriften gegen bie ägpptische Herrschaft aufwiegle. In wie weit find sie zu solcher Annahme berechtigt? Haben wirklich, wie man behauptet, einige Lenker ber katholischen Partei, ohne Vorwissen ber französischen Regierung, ein Schilberheben ber Maroniten gegen ben Bascha angezettelt, in ber Hoffnung, bei ber Schwäche ber Türken ließe sich jetzt nach Bertreibung ber Aegyptier in Sprien ein driftliches Reich begründen? Dieser eben so unzeitige, wie fromme Bersuch wird bort viel Unglück stiften. Mehemet Ali war über ben Ausbruch ber sprischen Revolte so entrüftet, daß er wie ein wildes Thier raste und nichts Geringeres im Sinne batte, als die Ausrottung aller Chriften auf bem Berg Libanon. Nur bie Vorstellungen bes österreichischen Generalconsuls konnten ihn von diesem ummenschlichen Borbaben abbringen, und diesem hochberzigen Manne verbanken viele Tauseube von Christen ihr Leben, während ihm ber Pascha noch mehr zu verbaufen bat: er rettete nämlich seinen Namen vor ewiger Schande. Mehemet Ali ist nicht unempfindlich für das Ansehen, das er bei der civilizirten Welt genießt, und Herr von Laurin entwaffnete seinen Zorn ganz besonders durch eine Schilderung der Antipathien, die er, durch die Ermordung der Maroniten, in ganz Europa auf sich lüde, zum höchsten Schaden seiner Macht und seines Ruhmes.

Das alte Spftem ber Bölkervertilgung wirb foldermaßen, burch europäischen Einfluß, im Orient all= mählich verdrängt. Auch die Existenzrechte des Indi= viduums gelangen bort zu böberer Anerkennung, und namentlich werben die Graufamkeiten der Tortur einem milbern Erminalverfahren weichen. Es ist die Blutgeschichte von Damascus, welche bieses lettere Resultat hervorbringen wirb, und in biefer Beziehung dürfte bie Reise des Herrn Cremieux nach Alexandria als eine wichtige Begebenheit eingezeichnet werben in die Annalen ber Humanität. Dieser berühmte Rechtsgelehrte, ber zu ben gefeiertsten Männern Frankreichs gehört und ben ich in diesen Blättern bereits besprach, hat schon seine wahrhaft fromme Wallfahrt angetreten, begleitet von seiner Gattin, die alle Gefahren, womit man ihren Mann bebrobte, theilen wollte. Mögen viele Gefahren, bie ihn vielleicht nur abschrecken soll= ten von seinem eblen Beginnen, eben so klein sein wie bie Lente, die sie bereiten! In der That, dieser Abvocat ber Juben plaibirt zugleich bie Sache ber ganzen Menschheit. Um nichts geringeres handelt es sich, als auch im Orient bas europäische Berfahren beim Criminalproces einzuführen. Der Broces gegen bie Damascener Juden begann mit der Folter: er kam nicht zu Ende, weil ein österreichischer Unterthan inculpirt war und ber österreichische Consul gegen bas Torquiren besfelben einschritt. Jest soll nun ber Broces aufs neue in= struirt werben, und zwar ohne obligate Folter, ohne jene Torturinstrumente, die den Beklagten die unsinnigsten Aussagen abmarterten und die Zeugen einschüchterten. Der französische Oberconsul in Alexandria setzt Himmel und Erbe in Bewegung, um biese erneuete Instruction bes Brocesses zu hintertreiben; benn bas Betragen bes französischen Consuls von Damascus könnte bei bieser Gelegenheit sehr stark beleuchtet werben, und bie Schande seines Repräsentanten dürfte bas Ansehen Frankreichs in Sprien erschüttern. Und Frankreich bat mit biesem Lande weit ausgreifende Blane, die noch von den Areuzzügen datiren, die nicht einmal von

ber Revolution aufgegeben worden, bie später Navoleon ins Auge faßte, und woran selbst Herr Thiers bentt. Die sprischen Christen erwarten ihre Befreiung von ben Franzosen, und biese, so freigeistig sie auch zu Hause sein mögen, gelten bennoch gern als fromme Schützer bes katholischen Glaubens im Drient und schmeicheln bort ber Zelosis ber Mönche. Go erklären wir es uns, weshalb nicht blos Herr Cochelet in Alexandria, sondern sogar unser Conseilpräsident, der Sobn ber Revolution in Baris, ben Conful von Domascus in Schutz nehmen. — Es handelt sich jett wahrlich nicht um die hohe Tugend eines Ratti-Menton ober um die Schlechtigkeit der Damascener Juden es giebt vielleicht zwischen beiben keinen großen Unterschieb, und wie jener für unsern Haß, so bürften lettere für unfre Vorliebe zu gering sein — aber es handelt sich barum: die Abschaffung der Tortur durch ein eclatantes Beispiel im Orient zu sanctioniren. - Die Confuln ber europäischen Großmächte, namentlich Desterreichs und Englands, haben baber auf eine erneuerte Instruction bes Brocesses ber Damascener Juben obne Zulassung der Tortur beim Bascha von Aeghvten angetragen, und es mag ihnen vielleicht nebenber einige

Schabenfreube gewähren, daß eben Herr Cochelet, der französische Consul, der Repräsentant der Revolution und ihres Sohnes, sich jener erneuten Instruction widersetzt und für die Tortur Partei nimmt.

# XV.

Paris, 27. Juli 1840.

Hier überstürzen sich die Hiodsposten; aber die letzte, die schlimmste, die Convention zwischen England, Rußland, Desterreich und Preußen gegen den Pascha von Aeghpten, erregte weit mehr jauchzende Kampssust als Bestürzung, sowohl dei der Regierung als dei dem Bolke. Der gestrige Constitutionel, welcher ohne Umschweise gestand, daß Frankreich ganz schnöde getäuscht und beleidigt sei, beleidigt dis zur Boraussetzung einer seigen Unterwürsigkeit — diese ministerielle Anzeige des in London ausgedrüteten Berraths wirkte hier wie ein Trompetenstöß, man glaubte den großen Zornschrei des Achilles zu vernehmen, und die verletzten Nationalgessühle und Nationalinteressen bewirken jetzt einen Bassenstillstand der habernden Parteien. Wit Ausnahme der Legitimisten, die ihr Heil nur vom Ausland ers

warten, versammeln sich alle Franzosen um die breifarbige Fahne, und Arieg mit dem »perfiden Albion»
ist ihre gemeinsame Parole.

Wenn ich oben sagte, daß die Rampfluft auch bei ber Regierung entloberte, so meine ich bamit bas biefige Ministerium und zumal unsern keden Conseilvräfibenten, ber bas Leben Napoleon's bereits bis zum Ende des Consulats beschrieben bat, und mit süblich glühenber Einbildungstraft seinen Selben auf so vielen Siegesfahrten und Schlachtfelbern folgte. Es ist vielleicht ein Unglück, daß er nicht auch ben ruffischen Feldzug und die große Retirabe im Geiste mitmachte. Ware Hr. Thiers in seinem Buche bis zu Waterloo gelangt, so hatte sich vielleicht sein Ariegsmuth etwas abgekühlt. Was aber weit wichtiger und weit beachtenswerther als die friegerischen Gelüste des Premier= ministers, das ist das unbegrenzte Vertrauen, das er in seine eigenen militairischen Talente sett. Ra, es ist eine Thatsache, bie ich aus vielsähriger Beobachtung verbürgen tann: Hr. Thiers glaubt steif umb fest, baß nicht bas parlamentarische Scharmützeln, sonbern ber eigentliche Krieg, bas klirrende Waffenspiel, seine angeborne Bocation sei. Wir haben es hier nicht mit

Wahrheit spricht ober blos ber eiteln Selbsttäuschung schmeichelt. Nur barauf wöllen wir ausmerksam machen, wie bieser eingebildete Feldherenberus wenigstens zur Volge hat, daß Herr Thiers vor den Kanonen des neuem Fürstenconvents nicht sonderlich erschrecken wird, daß es ihn heimlich freut, durch die äußerste Nothewendigkeit gezwungen zu sein, seine militairischen Taslente der überraschten Welt zu offendaren, und daß gewiß schon in diesem Augendlick die französsischen Abmirale die bestimmteste Ordre erhalten haben, die ägyptische Flotte gegen jeden Ueberfall zu schützen.

Ich zweisse nicht an bem Resultat vieses Schutzes, wie furchtbar auch die Seemacht ver Engländer. Ich habe Toulon unlängst gesehen, und hege einen großen Respect vor der französischen Marine. Letztere ist bebeutender als man im übrigen Europa weiß; denn außer den Kriegsschiffen, die auf dem bekannten Etat stehen, und die Frankreich gleichsam officiell besitzt, wurde seit 1814 eine fast doppekt so große Anzahl im Ausenal von Toulon allmählig fertig gebaut, die in einer Frist von sechs Wochen ganz bemanndar ausgezüsstet werden kann. — Wird aber durch ein bombar-

birentes Zusammentreffen ber französischen und englischen Flotten im mittelländischen Meere ber Frieden von Europa gestört werben, und ber allgemeine Arieg um Ausbruche tommen? Reineswegs. 3ch glaub' es nicht. Die Mächte bes Continents werben sich noch lange befinnen, ebe sie sich wieber mit Frankreich in ein Tobesspiel einlassen. Und was John Bull betrifft, so weiß bieser bicke Mann sehr gut, was ein Krieg mit Frankreich, selbst wenn letteres ganz isolirt zu steben fame, feinem Sadel fosten wurde; mit einem Wort: das englische Unterhaus wird auf keinen Fall die Ariegskoften bewilligen; und das ift die Hauptfache. Entstünde aber bennoch ein Krieg zwischen ben beiben Bölkern; so wäre bas, mythologisch zu reben, eine Ralice ber alten Götter, die, um ihren jetigen Collegen, ben Napoleon, zu rächen, vielleicht die Absicht baben, ben Wellington wieber ins Keld zu schicken und burch den General=Keldmarschall Thiers besiegen zu lassen!

#### XVI.

Paris, 29. Juli 1840.

Hann ist; er hat die geheime Verrätherei der Engländer weder zu durchschauen, noch durch Gegenlist zu vereiteln gewußt. Er kehrt als ehrlicher Mann zurück, und den diesjährigen Tugendpreis, den prix Monthyon, wird ihm Niemand streitig machen. Beruhige dich, puritanischer Stuzkopf, die treulosen "Cavaliere" haben dich hinters Licht gesührt und zum Narren gehabt — aber dir bleiben deine stolzesten Selbstzesühle; das Bewußtsein, daß du noch immer du selbstzeschieß geduschig ertragen, und seit wir herzlich über dich lachen können, öffnet sich dir auch unser Herzlich über dich lachen können, öffnet sich dir auch unser Herzlich wir freuen uns, daß der weltstehe Glanz dir deine

fromme, magisterliche Naivetät nicht geraubt hat, baß bu gefordt und gebrillt worden, aber ein ehrlicher Mann geblieben bift! Wir fangen an bich zu lieben. Rur ben Gesandtschaftsposten zu London möchten wir bir nicht mehr anvertrauen; bazu gehört ein Geierblick, ber bie Ränke bes perfiben Albions zeitig genug auszuspioniren weiß, ober ein ganz unwissenschaftlicher, berber Bursche, ber keine gelehrte Sympathie hegt für bie großbritannische Regierungsform, keine höflichen speeches in englischer Sprache zu machen versteht, aber auf französisch antwortet, wenn man ihn mit zweibeutigen Reben hinhalten will. Ich rathe ben Aranzosen, den ersten besten Grenadier der alten Garbe als Gesandten nach London zu schicken und ihm allenfalls Bibocq als wirklichen geheimen Legationssecretair mitzugeben.

Sind aber die Engländer in der Politik wirklich so ausgezeichnete Köpfe? Worin besteht ihre Superiorität in diesem Felde? Ich glaube, sie besteht darin, daß sie erzprosaische Geschöpfe sind, daß keine poetischen Illusionen sie irre leiten, daß keine glühende Schwärmerei sie blendet, daß sie Dinge immer in ihrem nüchternsten Lichte sehen, den nachten Thatbestand sest

Beine's vermifcte Schriften 2r Banb.

ins Auge fassen, die Bebingnisse ber Zeit und bes Ortes genau berechnen und in biesem Calcul weber burch bas Bochen ihres Herzens, noch burch ben Aligelschlag großmüthiger Gebanken gestört werben. Ja, ihre Superiorität besteht barin; daß sie keine Einbilbungekraft besitzen. Dieser Mangel ist bie ganze Force ber Engländer, und ber lette Grund ihres Gelingens in der Politif, wie in allen realistischen Unternehmun= gen, in ber Industrie, im Maschinenbau u. f. w. Sie haben keine Bhantasie; bas ist bas ganze Gebeimnik. Ihre Dichter sind nur glänzende Ausnahmen; beshalb gerathen sie auch in Opposition mit ihrem Volke, bem kurznasigen, halbstirnigen und hinterkopflosen Bolke, bem auserwählten Bolke ber Profa, bas in Indien und Italien eben so prosaisch, kihl und berechnend bleibt, wie in Threadneedlestreet. Der Duft der Lotusblume berauscht sie eben so wenig, wie die Flamme bes Besnos sie erwärmt. Bis an ben Rand bes letztern schleppen sie ihre Theekessel, und trinken bort Thee, gewiltzt mit cant!

Wie ich höre, hat voriges Jahr die Taglioni in London keinen Beifall gefunden; das ist wahrhaftig ihr größter Ruhm. Hätte sie bort gefallen, so würde ich

anfangen, an ber Poesie ihrer Flife zu zweifeln. Sie selber, die Söhne Albions, sind die schrecklichsten aller Tänzer, und Strauß versichert, es gebe keinen einzigen unter ihnen, welcher Tact halten könne. Auch ist er in ber Grafschaft Mibbleser zu Tobe erkrankt, als er Alt-England tanzen fab. Diese Menschen baben kein Dhr, weber für Tact noch für Musik überhaupt, und ihre unnatürliche Baffion für Clavierspielen und Singen ist um so widerwärtiger. Es giebt wahrlich auf Erben nichts so Schreckliches wie die englische Tonkunft, es sei benn die englische Malerei. Sie haben weder Gebör noch Karbensinn, und manchmal steigt in mir der Argwohn auf, ob nicht ihr Geruchsinn eben= falls stumpf und verschnupft sei; es ist sehr leicht mög= lich, daß sie Roßäbsel und Apfelsinen nicht durch ben bloken Geruch von einander unterscheiden können.

Aber haben sie Muth? Dies ist jetzt bas Wichstigste. Sind die Engländer so muthig, wie man sie auf dem Continent beständig schilderte? Die vielgesrühmte Großmuth der Mylords existirt nur noch auf unserm Theater, und es ist leicht möglich, daß der Aberglaube von der kaltblütigen Courage der Englänsder ebenfalls mit der Zeit verschwindet. Ein sonbers

barer Aweifel ergreift uns, wenn wir seben, wie ein Baar Husaren hinreichend sind, ein tobenbes Meeting von 100,000 Engländern auseinander zu jagen. Und haben auch die Engländer viel Muth als Individuen, so sind doch die Massen erschlafft burch die Gewöhnungen und Comforts eines inehr als hundertjährigen Friedens; feit so langer Zeit blieben sie im Inlande vom Krieg verschont, und was den Krieg betrifft, den sie im Auslande zu bestehen hatten, so führten sie ihn nicht eigen= händig, sondern durch angewordene Söldner, gebungene Raubritter und Miethvölker. Auf sich schießen zu lassen, um Nationalinteressen zu vertheibigen, wird nimmermehr einem Bürger ber Cith, nicht einmal bem Lordmahor einfallen; bafür hat man ja bezahlte Leute. Durch biefen allzulangen Friedenszustand, burch zu großen Reichthum und zu großes Elend, burch bie politische Berberbniß, die eine Folge der Repräsentativ= verfassung, burch bas entnervende Fabriswesen, burch ben ausgebilbeten Hanbelsgeift, burch bie religiöse Heuchelei, burch ben Bietismus, biefes schlimmste Opium, sind die Engländer als Nation so unkriegerisch geworden, wie die Chinesen, und ebe sie biese lettern überwinden, sind vielleicht die Franzosen im Stande,

wenn ihnen eine Landung gelänge, mit weniger als hunderttausend Mann ganz England zu erobern. Zur Zeit Napoleons schwebten die Engländer beständig in einer solchen Gesahr, und das Land ward nicht geschützt durch seine Bewohner, sondern durch das Meer. Hätte Frankeich damals eine Marine besessen, wie es sie jetzt besitzt, oder hätte man die Ersindung der Dampsschiffe schon so furchtdar auszubeuten gewußt, wie heutzutage, so wäre Napoleon sicher an der englischen Küste gelandet, wie einst Wilhelm der Eroberer—und er würde keinen großen Widerstand gesunden haben: denn er hätte eben die Eroberungsrechte des normannischen Abels vernichtet, das bürgerliche Eigensthum geschützt und die englische Freiheit mit der französsschen Gleichheit vermählt!

Weit greller, als ich sie ausgesprochen, stiegen die vorstehenden Gedanken gestern in mir auf beim Anblick des Zuges, der dem Leichenwagen der Julius-helden solgte. Es war eine ungeheure Volksmasse, die ernst und stolz dieser Todtenseier beiwohnte. Ein imposantes Schauspiel, und in diesem Augenblick sehr des beutungsvoll. Fürchten sich die Franzosen vor den neuen Allierten? Wenigstens in den drei Juliustagen spüren

sie nie eine Anwandlung von Furcht, und ich kann sogar versichern, daß etwa hundert und fünfzig Deputirte, die noch in Paris sind, sich auss bestimmteste für den Krieg ausgesprochen haben, im Fall die beseidigte Rationalehre dieses Opser verlange. Was aber das Wichtigste: Ludwig Philipp scheint dem ruhigen Erdulden jeder Undill Balet gesagt und sür den Fall der Noth den durchgreisendsten Entschluß gesast zu haben. — Wenigstens sagt er es, und Herr Thiers versichert, daß er den ausbrausenden Unwillen des Königs manchmal nur mit Mühe besänstige. Ober ist solche Kriegslust-nur eine Kriegslist des göttlichen Dulders Obhsseus?

### XVII.

Paris, 30. Juli 1840.

Es gab gestern keine Börse, eben so wenig wie vorgestern, und die Course hatten Muße, sich von der großen Gemüthsbewegung etwas zu erholen. Paris, wie Sparta, hat seinen Tempel der Furcht, und das ist die Börse, in deren Hallen man immer um so ängstelicher zittert, je stürmischer der Muth ist, der draußen tobt.

Ich habe mich gestern sehr bitter über die Engländer ausgesprochen. Bei näherer Erkundigung erscheint ihre Schuld nicht so groß, wie ich anfangs glaubte. Wenigstens das englische Bolk besavouirt seinen Mandatarius. Ein bicker Brite, der alle Jahr am 29. Julius hieher kommt, um seinen Töchtern das Feuerwerk auf dem Pont de la Concorde zu zeigen, versichert mir, es herrsche in England der größte Unwillen gegen ben Corcomb Palmerston, ber voraus= seben konnte, daß die Convention wegen Aeghpten die Franzosen aufs äußerste beleidigen muffe. Es sei in ber That, gesteben die Engländer, eine Beleidigung von Seiten Englands, aber es sei keine Berratherei: benn Frankreich habe seit langer Zeit barum gewußt, baß man Mehemet Ali aus Sprien mit Gewalt verjagen wolle; das französische Ministerium sei hiermit ganz einverstanden gewesen; es habe selber in Betreff jener Proving eine sehr zweideutige Rolle gespielt; die geheimen Lenker ber fprischen Revolte seien Franzosen, beren katholischer Fanatismus nicht in Downing-Street, sonbern auf bem Boulevard bes Capucins allerlei aufmunternde Sympathien finde; bereits in der Geschichte von den gefolterten Juden zu Damascus habe sich bas französische Ministerium zu Gunsten ber katholi= schen Partei sehr compromittirt; schon bei biefer Gelegenheit habe Lord Palmerston seine Mißachtung bes französischen Premierministers binlänglich beurkundet, indem er den Behauptungen besselben öffentlich widersprach u. s. w. — Wie bem auch sei, Lord Palmerston hätte voraussehen können, daß die Convention nicht ausführbar ist, und bag also bie Franzosen unnützerweise in Harnisch gesetzt würden, was immerhin seine gesährlichen Folgen haben kann. Je länger wir barüber nachbenken, besto mehr wundern wir ums über das ganze Ereigniß. Es giebt hier Motive, die uns bis jest noch verborgen sind, vielleicht sehr seine, staatskluge Motive — vielleicht auch sehr einfältige.

Ich habe oben ber Geschichte von Damascus erwähnt. Diese findet bier noch immer viel Besprechung. namentlich bildet sie einen stehenden Artikel im Univers, bem Organ ber ultramontanen Priesterpartei. Eine geraume Zeit hindurch hat dieses Journal alle Tage einen Brief aus bem Orient mitgetheilt. Da nur alle acht Tage das Dampfboot aus der Levante anlangt. fo find wir bier um so mehr an ein Wunder zu glauben geneigt, als wir obnehin burch die Damascener Borgange in die Mirakelzeit des Mittelalters zurückversetz find. Ist es boch schon ein Wunder, daß die aus ber Luft gegriffenen Nachrichten bes Univers in Frankreich einigen Anklang finden! Ja, es ist nicht zu läugnen, ein großer Theil ber Franzosen ist nicht abgeneigt, bem blutigen Unglimpf Glauben zu schenten und die obscurften Erfindungen ber Pfaffenlist stoßen hier auf sehr lauen Wiberspruch. Berwundert

fragen wir uns: ist bas Frankreich, bie Heimath ber Aufflärung, bas Land, we Boltzire gelacht imb Roufseau geweint bat? Sind bas bie Neanzosen, bie einst ber Göttin ber Vernumft in Notrebame bulbigten, allen Prieftertrug abgeschworen und sich als die Nationalfeinde bes Kanatismus in der ganzen Welt proclamirten? Wir wollen ihnen nicht Unrecht thun: eben weil ein blinder Zorn gegen allen Aberglauben sie noch befeelt, eben weil sie, alte Kinder des 18. Jahrhunderts, allen Religionen die infamsten Unthaten zutrauen, bielten sie auch bie Bekenner bes Jubenthums fähig bergleichen begangen zu haben und ihre leichtsinnigen Ansichten über die Damascener Borgange find nicht aus Fanatismus gegen bie Juben, sonbern aus Sag gegen ben Kanatismus selbst bervorgegangen. — Dak über jene Borgänge keine so bornirten Meinungen in Deutschland aufkommen konnten, zeugt nur von unfrer grögeren Gelahrtheit; geschichtliche Kenntnisse sind so sehr im beutschen Bolle verbreitet, bag felbst ber grimmigste Groll nicht mehr zu ben alten Blutmärchen greifen barf.

Wie sonberbar bie Leichtgläubigkeit bei bem gemeinen Bolt in Frankreich mit ber größten Stepfis verbunden ift, bemerkte ich vor einigen Abenden auf ber Place be la Bourse, wo ein Rerl mit einem grogen Fernrohr fich postirt batte und filt zwei Sous ben Mond zeigte. Er erzählte babei ben umstehenben Gaffern, wie groß biefer Mond sei, so viele tausend Quabratmeilen, wie es Berge barauf gebe und Flüsse, wie er so viele tausend Meilen von ber Erbe entfernt sei, und bergleichen merkwürdige Dinge mehr, die einen alten Portier, ber mit seiner Gattin vorbei ging, unwiberstehlich anreizten, zwei Sous auszugeben, um ben Mond zu betrachten. Seine theure Chehalfte ieboch wibersetzte sich mit rationalistischem Eifer, und rieth ihm, seine zwei Sous lieber für Tabat auszugeben: bas sei alles Aberglaube, was man von bem Mond erzähle, von seinen Bergen und Müssen und seiner ummenschlichen Größe, bas habe man erfunden, um ben Leuten bas Gelb aus ber Tasche zu loden.

### XVIII.

Granville (Departement be la Manche), 25. August 1840.

Seit brei Wochen burchstreife ich bie Normanbie bie Kreuz und die Quer, und über die Stimmung, die sich hier bei Gelegenheit ber letzten Ereignisse kund gab, kann ich Ihnen aus eigener Beobachtung berich-Die Gemüther waren burch die friegerischen Trompetenstöße ber frangosischen Presse schon ziemlich aufgeregt, als die Landung des Prinzen Ludwig allen möglichen Befürchtungen Spielraum gab. Man äna= stigte sich burch bie verzweiflungsvollsten Hppothesen. Bis auf biese Stunde glauben bie Leute bier zu Lande, baß ber Brinz auf eine ausgebreitete Berschwörung rechnete, und sein langes Berbarren bei ber Säule von Boulogne von einem Rendez-vous zeugte, bas burch Berrath ober Aufall vereitelt warb. Awei Drittel ber zahlreichen englischen Familien, die in Boulogne woh-

nen, nahmen Reißaus, ergriffen von panischer Rurcht. als fie in bem gerubsamen Stäbtchen einige gefährliche Flintenschüffe vernahmen, und den Krieg vor ihrer eigenen Thur saben. Diese Müchtlinge, um ihre Angst zu rechtfertigen, brachten bie entsetlichsten Gerüchte nach ber englischen Ruste, und Englands Ralkfelsen wurden noch blässer vor Schrecken. Durch Wechsel= wirkung werben jett die Engländer, die in der Ror= mandie haufen, von ihren beimischen Angehörigen zurückberufen in bas glückliche Eiland, bas vor ben Berheerungen bes Krieges noch lange geschützt sein wird namlich so lange bis einmal die Franzosen eine binlängliche Anzahl Dampfschiffe ausgerüftet haben werben, womit man eine Landung in England bewertstelligen kann.

In Boulogne wäre eine solche Dampfflotte bis zum Tage der Ausfahrt von unzähligen kleinen Forts beschützt. Letztere, welche die ganze Kuste der Departements du Nord und de la Manche umgeben, sind auf Felsen gepflanzt, die, aus dem Meere hervorragend, wie vor Anker liegende steinerne Kriegsschiffe aussehen. Sie sind während der langen Friedenszeit etwas daufällig geworden, jetzt aber werden sie mit großem Eifer gerüstet. Bon allen Seiten sah ich zu diesem Behuse eine Menge blanke Kanonen heranschleppen, die mich sehr freundlich anlachten; demin diese klugen Geschöpfe theisen meine Antipathie gegen die Engkünder, und werden solche gewiß weit donnernder und treffender aussprechen. Beiläusig bemerke ich, daß die Kanonen der französischen Küstensorts über ein Drittel weiter schießen, als die englischen Schiffskanonen, welche zwar von so großem Kaliber, aber nicht von derselben Länge sein können.

Hier in der Normandie haben die Kriegsgerückte alle Nationalgefühle und Nationalerinnerungen aufgeregt, und als ich im Wirthshaus zu Saint-Balerd, währrend des Tischgesprächs, den Plan einer Landung in England discutiren hörte, sand ich die Sache durchaus nicht lächerlich: denn auf derselben Stelle hatte sich einst Wilhelm der Eroberer eingeschifft, und seine damaligen Cameraden waren eben solche Normannen, wie die guten Leute, die ich jetzt eine ähnliche Unternehmung besprechen hörte. Möge der stolze englische Abel nie vergessen, daß es Bürger und Banern in der Normandie giebt, die ihre Blutsverwandtschaft mit den vornehmsten Häusern Englands urfundlich beweisen

können, und gar nicht übel Luft hätten, ihren lieben Bettern und Basen einen Besuch abzustatten.

Der englische Abel ist im Grunde der jüngste in Europa, trotz der hochkingenden Namen, die seiten ein Zeichen der Abstammung, sondern gewöhnlich nur ein übertragener Titel sind. Der übertriedene Hochemuth dieser Loedsschips und Ladyships ist vielleicht eine Nücke ihrer parvenirten Jugendlichkeit, wie denn immer, je jünger der Stammbaum, desto grünlich bitterer die Früchtchen. Jener Hochmuth tried einst die englische Ritterschaft in den verderblichen Kamps mit den demostratischen Richtungen und Ansprüchen Frankreichs, und es ist leicht möglich, daß ihre jüngsten Uedermüthe aus ähnlichen Gründen entsprungen: denn zu unserer größten Berwunderung fanden wir, daß bei jener Geslegenheit die Tories mit den Whigs übereinstimmten.

Woher aber kommt es, daß solche Emeute aller aristokratischen Interessen immer im englischen Boste so vielen Anklang sand? Der Grund liegt darin, daß erstens das ganze englische Bost, die Gentrh eben so gut wie die high nobility, und der Mod eben so gut wie jene, von sehr aristokratischer Gesinnung sind, und aweitens weil immer im Berzen der Engländer eine geheime Eifersucht, wie ein böses Geschwür, juckt und eitert, sobalb in Frankreich ein behaglicher Wohlstand emporblüht, sobalb die französische Industrie durch den Frieden gedeiht, und die französische Marine sich bedeutend ausbildet.

Namentlich in Beziehung auf die Marine wird ben Engländern die gehäffigste Mikgunft zugeschrieben, und in ben frangösischen Häfen zeigt sich wirklich eine Entwickelung von Aräften, die leicht den Glauben erregt, die englische Seemacht in einiger Zeit von ber französischen überflügelt zu seben. Erstere ist seit zwanzig Jahren stationair geblieben, statt bag letztere im thätigsten Fortschritt begriffen ift. 3ch habe in einem früheren Briefe bereits bemerkt, wie im Arfenal zu Toulon ber Bau' ber Ariegsschiffe so eifrig betrieben worben, daß im Fall eines Krieges binnen furzer Frist fast boppelt so viele Schiffe, wie Frankreich 1814 besitzen burfte, in See stechen konnen. Gin Leipziger Tagesblatt widersprach dieser Behauptung in einer ziemlich herben Weise; ich kann nur die Achsel barüber zucken, benn bergleichen Angaben schöpfe ich nicht aus blogem Hörenfagen, sonbern aus ber unmittelbarsten Anschauung. In Cherbourg, wo ich mich vor acht Tagen

befand (ein gut Stück französischer Marine plätschert bort im Hofen), versicherte man mir, daß zu Brest ebenfalls doppelt so viele Kriegsschiffe befindlich wie früher, nämlich über sunfzehn Linienschiffe, Fregatten und Briggs, von der anständigsten Kanonenzahl, theils ganz, theils dis auf einige 1/20 fertig gedaut und ausgerüstet. In vier Wochen werde ich Gelegenheit haben, sie persönlich kennen zu lernen. Bis dahin begnüge ich mich zu berichten, duß eben so wie hier, in der dasse Normandie, auch an der bretonischen Küste unter dem Seevolke die kriegsmuthigste Aufregung herrscht, und die ernsthaftesten Vorbereitungen zum Kriege gemacht werden. —

Ach Gott! nur kein Krieg! Ich fürchte, daß das ganze französische Bolk, wenn man es hart bedränge, jene rothe Mütze wieder hervorholt, die ihm noch weit mehr als das dreieckige bonapartistische Wünschelhütschen das Haupt erhitzen dürste! Ich möchte hier gern die Frage auswersen, in wie weit die dämonischen Zerstörungskräfte, die jenem alten Talisman in Frankreich gehorchen, auch im Auslande sich geltend machen könnten? Es wäre wichtig zu untersuchen, von welcher Bebeutung die Gewalten sind, die einem Zaubermittel

auneschrieben werben, wovon die französische Presse in ber jüngsten Zeit unter bem Namen "Bropaganda" so geheimnisvoll und bedrohsam flusterte und zischelte? Ich muß mich aus leicht begreiflichen Gründen aller folden Untersuchungen enthalten, und in Betreff ber vielbesprochenen Bropaganda erlaube ich mir nur eine parabolische Andeutung. Es ist Ihnen bekannt, daß in Lappland noch viel Heibenthum herrscht, und daß vie Lappen, welche zur See gehen wollen, sich vorher, um ben nothwendigen Fahrwind einzukaufen, zu einem Herenmeister begeben. Dieser überliefert ihnen ein Tuch, worin brei Knoten sind. Sobald man auf dem Meere ift und ben ersten Anoten öffnet, bewegt sich bie Luft umb es bläft ein guter Fahrwind. Deffnet man ben zweiten Knoten, so entsteht schon eine weit stärkere Lufterschütterung und es heult ein wüthendes Wetter. Deffnet man aber gar ben britten Knoten, so erhebt sich ber wilbeste Sturm und peitscht bas rasende Meer, und das Schiff kracht und geht unter mit Mann und Maus. Wenn ber arme Lappe zu feinem Herenmeister kommt, betheuert er freilich, er habe genug an einem einzigen Knoten, an gutem Fahrwind, er brauche keinen stärkeren Wind und am aller

wenigsten einen gefährlichen Sturm; aber es hilft ihm nichts, man verkauft ihm ben Wind nur en gros, er muß für alle drei Sorten zahlen, und wehe ihm, wenn er etwa späterhin auf dem hohen Weere zu viel Branntwein trinkt und im Rausche die bedenklicheren Knoten aufknüpft! — Die Franzosen sind nicht so läppisch wie die Lappen, obgleich sie leichtsinnig genug wären, die Stürme zu entzügeln, wodurch sie selber zu Grunde gehen müßten. Bis jeht sind sie noch weit genug davon entsernt. Wie man mir mit Betrüdniß versichert, hat sich das französische Ministerium nicht sehr kauflustig gezeigt, als ihm einige preußische und polnische Windmacher (die aber keine Hexenmeister sind!) ihren Wind andoten.

# XIX.

Paris, 21. September 1840.

Ohne sonberliche Ausbeute bin ich bieser Tage von einem Streifzuge burch die Bretagne zurückgekehrt. Ein armselig öbes Land, und die Menschen dumm und schmutzig. Bon den schönen Bolksliedern, die ich dort zu sammeln gedachte, vernahm ich keinen Laut. Dersgleichen existirt nur noch in alten Sangdückern, deren ich einige aufkauste; da sie jedoch in bretonischen Diasletten geschrieden sind, muß ich sie mir erst ins Französische übersetzen lassen, ehe ich etwas davon mittheisen kann. Das einzige Lied, was ich auf meiner Reise singen hörte, war ein deutsches; während ich mich in Rennes bardiren ließ, mederte Jemand auf der Straße den Jungsernkranz aus dem Freischütz in deutscher Sprache. Den Sänger selbst hab' ich nicht gesehen, aber seine veilschenblaue Seide klang mir Tagelang

noch im Gedächtniß. Es wimmelt jetzt in Frankreich von beutschen Bettlern, die sich mit Singen ernähren und den Ruhm der beittschen Tonkunst nicht sehr fördern.

Ueber die politische Stimmung ber Bretagne kann ich nicht viel berichten, die Leute sprechen sich bier nicht so leicht aus wie in ter Normandie; die Leiden= schaften sind hier eben so schweigsam wie tief, und ber Freund wie der Feind der Tagesregierung brütet hier mit stummem Grimm. Wie im Beginn ber Revolution giebt es auch jett noch in der Bretagne die glühenbsten Enthusiaften ber Revolution, und ihr Eifer wird burch die Schrecknisse, womit die Gegenpartei fie bebroht, bis zur blutbürftigften Wuth gesteigert. Es ist ein Jrrthum, wenn man glaubt, bag bie Bauern in ber Bretagne aus Liebe für die ehemalige Abels= berrschaft bei jedem legitimistischen Aufruf zu den Waf= fen ariffen. Im Gegentheil, die Gräuel bes alten Regimes sind noch im farbigsten Andenken, und bie edlen Herren haben in ber Bretagne entsetzlich genug gewirthschaftet. Sie erinnern sich vielleicht ber Stelle in ben Briefen ber Frau von Sevigné, wo sie erzählt, wie die unzufriedenen Bilains und Roturiers dem Generalgowerneur die Fenster eingeschmissen und die Schuldigen aufs Grausamste hingerichtet wurden. Die Zahl berjenigen, die durchs Rad starbent, muß sehr groß gewesen sein, denn da man später mit dem Strange versuhr, bemerkte Frau von Sevigne ganz naiv: nach dem vielen Rädern sei das Hängen für sie eine wahre Erfrischung. Die mangelnde Liebe wird durch Versprechungen ersetzt, und ein armer Bretone, der bei jedem legitimistischen Schilderheben sich thätig gezeigt, und nichts als Wunden und Elend dabei gewann, gestand mir, daß er diesmal seines Lohnes gewiß sei, da Heinrich V. dei seiner Rücksehr jedem, der sies sache gesochten, eine lebenslängliche Pension von fünshundert Franken bezahlen werde.

Hegt aber bas Bolt in ber Bretagne nur sehr laue und eigennätzige Sympathien für die alte Noblesse, so folgt es besto unbedingter allen Inspirationen ber Geistlichkeit, in beren geistiger und leiblicher Botmäßigkeit es geboren wird, lebt und stirbt. Wie bem Druiben in ber alten Celten-Zeit, gehorcht ber Bretone jetzt seinem Pfarrer, und nur durch bessen Bermittelung bient er dem Ebelmann. Georg Cadudal war wahrslich kein serviler Lakai des Abels, eben so wenig wie

Charette, der sich über den letztern mit der bittersten Geringschätzung aussprach, und an Andwig XVIII. umummwunden schrieb: "la lächette de vos gentilshommes a perdu votre cause;" aber vor ihren tonsurten Oberhäuptern beugten diese Leute demüthig das Knie. Selbst die bretonischen Jakobiner konnten sich nie ganz von ihren kirchlichen Belleitäten lossagen, und es blieb immer ein Zwiespalt in ihrem Gemüthe, wenn die Freiheit in Conflict gerieth mit ihrem Glauben. —

Wird es aber zum Krieg kommen? Jetzt nicht: boch ber böse Dämon ist wieder entsesselt und spukt in den Gemüthern. Das französische Ministerium handelte sehr unbesonnen, als es gleich mit vollen Backen in die Kriegstrompete stieß und ganz Europa auftrommelte. Wie der Fischer in dem arabischen Märchen hat Thiers die Flasche geöffnet, woraus der schreckliche Dämon emporstieg . . . er erschrak nicht wenig über dessen mit schlauen Worten. "Bist du wirklich aus einer so kleinen Bouteille hervorgestiegen?" sprach der Fischer zu dem Riesen, und zum Beweise verlangte er, daß er wieder in dieselbe Flasche hin-

einkrieche; und als der große Narr es that, verschloß der Fischer die Flasche mit einem guten Stöpsel . . . Die Post geht ab, und wie die Sultanin Scheherezade unterbrechen wir unsre Erzählung, vertrößend auf morgen, wo wir aber ebenfalls, wegen der vielen eingeschobenen Episoden, keinen Schluß liesern.

# XX.

Paris, ben 1. October 1840.

"Haben Sie bas Buch Baruch gelefen?" Mit von Paris, jeden seiner Bekannten anhaltend, um ihm von Paris, jeden seiner Bekannten anhaltend, um ihm von Paris, jeden seiner Bekannten anhaltend, um ihm von Baris, jeden seiner Bekannten anhaltend, um ihm von Baris, jeden seiner Bekannten anhaltend, um ihm von Baruch wunderschön sei, eine der besten Sachen die je geschrieben worden. Die Leute sahen ihn verwundert an, umd kächelten vielleicht in derselben Weise, wie ich Sie lächeln sehe, wenn ich Ihnen mit der heutigen Bost die wichtige Nachricht mittheile, daß "Tausend und eine Nacht" eines der besten Bücher ist, und gar besonders nützlich und belehrsam in jeziger Zeit . . . Denn aus jenem Buche sernt man den Orient desser tennen, als aus den Berichten Lamartine's, Poujoulat's und Consorten; und wenn auch diese Kenntniß nicht hinreicht, die orientalische Frage zu lösen, so wird sie uns wewigstens ein Bischen aufheitern in unferm occidentalischen Elend! Man fühlt sich so glücklich, während man dies Buch lieft! Schon der Rahmen ift kostbarer als die besten Gemälde bes Abend= landes. Welch ein prächtiger Kerl ist jener Sultan Schariar, ber seine Gattinnen bes andern Morgens, nach der Brautnacht, unverzüglich töbten läfit! Welche Tiefe bes Gemüths, welche schauerliche Seelenkeuschbeit, welche Zartheit des ehelichen Bewußtseins, offenbart sich in jener naiven Liebesthat, die man bisher als granfam, barbarisch, bespotisch verunglimpfte! Der Mann hatte einen Abscheu gegen jebe Berunreinigung seiner Gefühle, und er glaubte sie schon verumeinigt burch ben blogen Gebanken, daß die Gattin, die heut an seinem hohen Herzen lag, vielleicht morgen in die Arme eines Andern, eines schmutigen Lumps, hinabfinken könne — und er töbtete sie lieber gleich nach ber Brautnacht! Da man so viele verkannte Eble, die bas blöbsinnige Publicum lange Zeit verlästerte und schmähte, jest wieder zu Ehren bringt, so sollte man auch ben wackern Sultan Schariar in ber bffentlichen Meinung zu rehabilitiren suchen. Ich selbst kann mich in diesem Augenblick einem solchen verdienftlichen Werke nicht unterziehen, da ich schon mit der Rehabilitation des seligen Königs Protrustus beschäftigt bin; ich werde nämlich beweisen, daß dieser Protrustus disher so salsche seinerzeit worden, weil er seiner Zeit vorausgeschritzten, und in einer heroisch aristotratischen Periode die heutigsten Plebejer-Ideen zu verwirklichen suchte. Reiner hat ihn verstanden, als er die Großen verkleinerte, und die Kleinen so lange ausreckte, dis sie in sein eisernes Gleichheitsbett pasten.

Der Republikanismus macht in Frankreich täglich bebeutendere Fortschritte, und Robespierre und Marat sind vollständig rehabilitirt. O, edler Schariar und echt bemokratischer Prokrustus! auch Ihr werdet nicht lange mehr verkannt bleiben. Erst jetzt versteht man Euch. Die Wahrheit siegt am Ende.

Madame Lafarge wird seit ihrer Verurtheilung noch leidenschaftlicher als früher besprochen. Die öffentsliche Meinung ist ganz zu ihren Gunsten, seitdem Hr. Raspail sein Gutachten in die Wagschale geworsen. Bebenkt man einerseits, daß hier ein strenger Republisaner gegen seine eigenen Parteiinteressen auftritt und durch seine Behauptungen eins der volksthümlichsten Institute des neuen Frankreichs, die Jury, unmittels

bar compromittirt; und bebenkt man andrerseits, daß ber Mann, auf bessen Aussbruch die Jury bas Berbammungsurtheil bafirte, ein berüchtigter Intriguant und Charlatan ift, eine Klette am Aleide ber Großen, ein Dorn im Fleische ber Unterbrückten, schmeichelnb nach oben, schmähsüchtig nach unten, falsch im Reben wie im Singen: o Himmel! bann zweifelt man nicht länger, daß Marie Capelle unschuldig ist, und an ihrer Statt ber berühmte Torologe, welcher Decan ber medicinischen Facultät von Paris, nämlich Herr Orfila, auf bem Marktplat von Tulle an ben Branger gestellt werben sollte! Wer aus näberer Beobachtung bie Umtriebe jenes eiteln Selbstsüchtlings nur einigermaßen kennt, ift in tieffter Seele überzeugt, bag ibm fein Mittel au schlecht ift, wo er eine Gelegenheit finbet, sich in seiner wissenschaftlichen Specialität wichtig zu machen und überhaupt ben Glanz feiner Berühmt= beit zu förbern! In ber That, biefer schlechte Sänger, ber, wenn er in ben Soireen von Paris seine schlechten Romanzen medert, kein menschliches Ohr schont und jeden töbten möchte, der ihn auslacht: er würde auch tein Bebenken tragen, ein Menschenleben zu opfern, wo es gälte, das versammelte Bublicum glau=

ben zu machen, Niemand sei so geschickt wie er, jedes verborgene Gift an ben Tag zu bringen! Die öffentliche Meinung gebt babin, baß im Leichnam bes Lafarge gar kein Gift, besto mehr hingegen im Herzen bes Hrn. Orfila vorhanden war. Diejenigen, welche bem Urtheil ber Jury von Tulle beistimmen, bilben eine febr Keine Minorität und geberben sich nicht mehr mit ber frühern Sicherheit. Unter ihnen giebt es Leute. welche zwar an Vergiftung glauben, bieses Verbrechen aber als eine Art Nothwehr betrachten und gewisser= maßen juftificiren. Lafarge, fagen fie, fei einer grögern Unthat anklagbar: er habe, um sich burch ein Beirathsgut vom Bankerotte zu retten, mit betrügerischen Borspiegelungen bas eble Weib gleichsam gestoblen und sie nach seiner öben Diebeshöhle geschleppt, wo, umgeben von ber roben Sippschaft, unter moralischen Martern und töbtlichen Entbehrungen, die arme verzärtelte, an tausend geistige Bedürfnisse gewöhnte Pariserin, wie ein Fisch außer bem Wasser, wie ein Bogel unter Flebermänsen, wie eine Blume unter limo= finischen Bestien, elendiglich bahinsterben und vermobern mußte! Ist bas nicht ein Meuchelmorb, und war hier nicht Nothwehr zu entschuldigen? — so sagen bie

Bertheibiger, und sie setzen hinzu: Als bas ungluckliche Weib sab, daß sie gefangen war, eingekerkert in ber wüsten Carthause, welche Glandier beißt, bewacht von ber alten Diebesmutter, ohne gesetliche Rettungsbilfe, ja gefesselt burch die Gesetze selbst — da verlor fie ben Roof, und zu ben tollen Befreiungsmitteln, bie fie zuerst versuchte, gehört jener samose Brief, worin sie bem roben Gatten vorlog, sie liebe einen Andern, sie könne ihn nicht lieben, er möge sie also loslassen. fie wolle nach Asien klieben und er möge ihr Heiraths= gut behalten. Die holbe Närrin! In ihrem Bahnfinn glaubte fie, ein Mann könne mit einem Beibe nicht leben, welches ihn nicht liebe, baran stürbe er. bas sei ber Tob . . . Da sie aber sah, bag ber Mann auch ohne Liebe leben konnte, daß ihn Lieblofigkeit nicht töhtete, da griff sie zu vurem Arsenik . . . Rat= tengift für eine Ratte! — Die Männer ber Jury von Tulle scheinen Aehnliches gefühlt zu haben, benn sonft wäre es nicht zu begreifen, weshalb sie in ihrem Berbict von Milberungsgründen sprachen. Soviel ist aber gewiß, daß ber Broceß ber Dame von Glandier ein wichtiges Actenstück ist, wenn man sich mit ber großen Franenfrage beschäftigt, von beren Lösung bas ganze

1

gesellschaftliche Leben Frankreichs abhängt. Die außersorbentliche Theilnahme, die jener Proceß erregt, entspringt aus dem Bewußtsein eignen Leids. Ihr armen Frauen, Ihr seid wahrhaftig übel dran. Die Juden in ihren Gebeten danken täglich dem lieben Gott, daß er sie nicht als Frauenzimmer zur Welt kommen ließ. Naives Gebet von Menschen, die eben durch Gedurt nicht glücklich sind, aber ein weibliches Geschöpf zu sein für das schrecklichste Unglück halten! Sie haben Recht, selbst in Frankreich, wo das weibliche Elend mit so vielen Rosen bedeckt wird.

# XXI.

Paris, 3. October 1840.

Seit gestern Abend herrscht hier eine Aufregung, die alle Begriffe übersteigt. Der Kanonendonner von Behrut sindet sein Scho in der Bruft aller Franzosen. Ich selber din wie betäudt: schrecksiche Besürchtungen dringen in mein Gemüth. Der Krieg ist noch das geringste der Uebel, die ich fürchte. In Paris können Austritte stattsinden, wogegen alle Scenen der vorigen Revolution wie heitete Sommernachtsträume erscheinen möchten! Der vorigen Revolution? Nein, die Revolution ist noch eine und dieselbe, wir haben erst den Ansang gesehen, und viele von uns werden die Witte nicht übersehen! Die Franzosen sind in einer schlechten Lage, wenn hier die Bahonneten-Wehrzahl entscheidet. Aber das Eisen töbtet nicht, sondern die Hand, und biese gehorcht der Seele. Es kommt nun darauf an,

wie viel Seele auf jeber Wagschale sein wirb. ben Bureaux de recrutements macht man beute Queue, wie vor ben Theatern, wenn ein gutes Stud gegeben wird: eine unzählige Menge junger Leute läßt sich als Freiwillige zum Militairdienst einschreiben. Im Balais=Robal wimmelt's von Duvriers, die sich bie Zeitungen vorlesen und fehr ernsthaft babei aussehen. Der Ernst, ber sich in biesem Augenblick fast wortkarg äußert, ist unendlich beängstigender als der geschwätzige Rorn vor zwei Monaten. Es beikt, daß bie Kammern berufen werben, was vielleicht ein neues Delikerirende Corporationen lähmen jede Unglück. hanbelnbe Thatkraft ber Regierung, wenn fie nicht selbst alle Regierungsgewalt in Händen haben, wie z. B. ber Convent von 1792. In jenem Jahre waren die Franzosen in einer weit schlimmern Lage als jest.

## XXII.

Paris, 7. October 1840.

Stündlich steigt die Aufregung der Gemüther. Bei der hisigen Ungeduld der Franzosen ist es kaum zu begreisen, wie ste es aushalten können in diesem Zustand der Ungewißheit. Entscheidung, Entscheidung um jeden Preis! ruft das ganze Bolk, das seine Shre gekränkt glaubt. Ob diese Kränkung eine wirkliche oder nur eine eingebildete ist, vermag ich nicht zu entscheisden; die Erklärung der Engländer und Russen, daß es ihnen nur um die Sicherung des Friedens zu thun sei, klingt jedensalls sehr ironisch, wenn zu gleicher Zeit zu Behrut der Kanonendonner das Gegentheil behaupstet. Daß man auf den dreifarbigen Pavillon des französsischen Consuls zu Behrut mit besonderer Borliebe geseuert hat, erregt die meiste Entrüstung. Borgestern

1

Abend verlangte das Parterre in der großen Oper, daß das Orchester die Marseillaise anstimme; da ein Polizeicommissair biesem Berlangen widersprach, sang man ohne Begleitung, aber mit so schnaubenbem Zorn, baß bie Worte in ben Kehlen stockten und ganz unverständlich hervorgebrüllt wurden. Oder haben die Franzosen die Worte jenes schrecklichen Lieds vergessen und erinnern sich nur noch ber alten Melobie? Der Bolizeicommiffair, welcher auf bie Scene ftieg, um bem Bublicum eine Gegenvorstellung zu machen, stotterte unter vielen Verbeugungen: bas Orchester könne bie Marfeillaise nicht aufspielen, benn bieses Musikstuck ftunbe nicht auf bem Anschlagzettel. Eine Stimme im Parterre erwieberte: "mein Herr, bas ist fein Grund, benn Sie selbst stehen ja auch nicht auf bem Anschlagzettel." Für heute hat ber Bolizeipräfect allen Thea= tern die Erlaubniß ertheilt, die Marseiller Humne zu spielen, und ich halte biesen Umstand nicht für unwichtig. Ich sehe barin ein Shmptom, dem ich mehr Glauben schenke, als allen kriegerischen Declamationen ber Ministerialblätter. Lettere stoßen in ber That seit einigen Tagen so bebeutend in die Trompete Bellona's, baß man ben Krieg als etwas Unvermeibliches zu be-

trachten schien. Die Friedfertigsten waren ber Kriegs= minister und ber Marineminister; ber kampflustigste war ber Minister bes Unterrichts - ein wackerer Mann, ber seit seiner Amtsführung selbst bie Achtung-seiner Feinde erworben und jetzt eben soviel Thatkraft wie Begeisterung entfaltet, aber bie Kriegsfräfte Frankreichs gewiß nicht so gut zu beurtheilen weiß, wie ber Marineminister und ber Kriegsminister. Thiers hält allen die Wage und ist wirklich ber Mann ber Na= tionalität. Lettere ift ein großer Bebel in seinen San= ben, und er hat von Napoleon gelernt, daß man bie Franzosen bamit noch weit gewaltiger bewegen kann, als mit Ibeen. Trop feinem Nationalismus, bleibt aber Frankreich ber Repräsentant ber Revolution, und bie Franzosen kämpfen nur für biese, wenn sie sich felbst aus Sitelfeit, Eigennutz und Thorheit schlagen. Thiers hat imperialistische Gelüste, und wie ich Ihnen schon Ende Julius schrieb, der Arieg ist die Freude seines Herzens. Jest ist ber Fußboben seines Arbeitzimmers ganz mit Landfarten bebeckt, und da liegt er auf dem Bauche und stedt schwarze und grüne Nabeln ins Papier, ganz wie Napoleon. Daß er an ber Börfe speculirt habe, ist eine schnöbe Berleumbung; ein

Mensch kann nur einer einzigen Leibenschaft gehorchen, und der Shrzeizige denkt selten an Geld. Durch seine Familiarität mit gesimungslosen Glückrittern hot sich Thiers all die boshaften Gerückte, die an seinem Leumund nagen, selber zugezogen. Diese Leute, wenn er ihnen jetzt den Rücken kehrt, schmähen ihn noch mehr als seine politischen Feinde. Aber warum pflegte er Umgang mit solchem Gesindel? Wer sich mit Hunden niederlegt, steht mit Flöhen auf.

Ich bewundere den Muth des Königs; jede Stunde, wo er zögert dem verletzten Nationalgefühl Genugthusung zu schaffen, wächst die Gesahr, die den Thron noch entsetzlicher bedroht, als alle Kanonen der Alliirten. Worgen, heißt es, sollen die Ordonnanzen publicirt werden, welche die Kammern berusen und Frankreich in Kriegszustand (état de guerre) erklären. Gestern Abend, auf der Nachtbörse von Tortoni, hieß es, Laslande habe Besehl erhalten, nach der Straße von Gibraltar zu eilen, und der russischen Flotte, wenn sie sich mit der englischen vereinigen wolle, den Durchgang ins mittelländische Weer zu wehren. Die Kente, welche am Tage schon zwei Procent gesallen war, purzelte noch zwei Procent tieser. Herr v. Rothschild, wird

behauptet, hatte gestern Zahnschmerz; andre sagen Kolik. Was wird daraus werden? Das Gewitter zieht immer näher. In den Lüsten vernimmst man schon den Flüsgelschlag der Walkbren.

# XXIIL

Baris, 29. October 1840.

Thiers geht ab und Guizot tritt wieder auf. Es ist aber dasselbe Stüd und nur die Acteure wechseln. Dieser Rollenwechsel geschah auf Verlangen sehr vieller hohen und allerhöchsten Personen, nicht des gewöhnlichen Publicums, das mit dem Spiel seines ersten Helden sehr zufrieden war. Dieser duhlte vielleicht etwas zu sehr um den Beisall des Parterres; sein Nachsolger hat mehr die höhern Regionen im Auge, die Gesandtenlogen.

In biesem Augenblick versagen wir nicht unser Mitselb dem Manne, der unter den jetzigen Umständen in das Hotel des Capucins seinen Sinzug hält; er ist viel mehr zu bedauern, als derjenige, der dieses Marterhaus oder Drillhaus verläßt. Er ist sast eben so zu bedauern, wie der König selber; auf diesen schießt

man, ben Minister verleumbet man. Mit wie viel Roth bewarf man Thiers während seines Ministeriums! Heute bezieht er wieber sein kleines Haus auf ber Blace Saint-George, und ich rathe ihm, gleich ein Hier wird er sich wieder seinen Bab zu nehmen. Freunden in fleckenloser Größe zeigen, und wie vor vier Jahren, als er in berselben plöplichen Weise bas Ministerium verließ, wird Jeber einsehen, daß seine Bande rein geblieben sind, und sein Berz nicht eingeschrumpft. Er ist nur etwas ernsthafter geworden, obgleich der mahre Ernst ihm nie fehlte und sich, wie bei Cafar, unter leichten Lebensformen verbarg. Beschulbigung ber Forfanterie, bie man in ber letten Zeit am öftesten gegen ihn vorbrachte, wiberlegt er eben burch seinen Abgang vom Ministerium: eben weil er kein bloker Maulbeld war, weil er wirklich die größten Kriegsrüstungen vornahm, eben beshalb mußte er zurücktreten. Jett sieht Jeber ein, daß der Aufruf zu den Waffen keine prabkerische Spiegelfechterei war. Ueber vierbun= bert Millionen beläuft fich schon die Summe, welche für die Armee, die Marine und die Befestigungswerke verwendet worden, und in einigen Monaten steben sechsmal hundert tausend Solbaten auf den Beinen.

Noch stärkere Borbereitungen zum Kriege stanben in Borschlag, und bas ist ber Grund, weshalb ber König, noch vor dem Beginn der Kammersitzungen, sich um jeben Breis bes großen Rüstmeisters entledigen mußte. Einige beschränkte Devutirtenköpfe werben jett freilich über nutlose Ausgaben schreien und nicht bebenken, baß es eben jene Kriegsrüftungen sind, bie uns vielleicht ben Frieden erhielten. Ein Schwert hält bas andere in der Scheide. Die große Frage: ob Frankreich burch die Londoner Tractatsvorgänge beleidigt war ober nicht? wird jetzt in der Kammer bebattirt werben. Es ist eine verwickelte Frage, bei beren Beantwortung man auf die Verschiebenbeit der Nationali= tät Rücklicht nehmen muß. Bor ber Hand aber baben wir Frieden, und dem König Ludwig Philipp gebührt bas Lob, baß er zur Erhaltung bes Friedens eben fo viel Muth aufgewendet, als Navoleon bessen im Kriege befundete. Ra. facht nicht, er ist ber Navoleon bes Friedens!

## XXIV.

Baris, 4. Rovember 1840.

Marschall Soult, ber Mann bes Schwertes, sorgt für die innere Ruhe Frankeichs, und dieses ist seine ansschließliche Aufgabe. Für die äußere Ruhe bürgt unterbessen Lubwig Philipp, der König der Klugheit, der mit geduldigen Händen, nicht mit dem Schwerte, die Wirrnisse der Diplomatie, den gardischen Knäuel, zu lösen sucht. Wird's ihm gelingen? Wir wünschen es, und zwar im Interesse der Fürsten wie der Völler Europas. Letztere können durch einen Krieg nur Tod und Elend gewinnen. Erstere, die Fürsten, würsden, selbst im günstigsten Falle, durch einen Sieg über Frankreich die Gesahren verwirklichen, die vielleicht jetzt nur in der Imagination einiger Staatsleute als besorgliche Gedanken eristiren. Die große Umwälzung,

welche seit funfzig Jahren in Frankreich stattfand, ist, wo nicht beendigt, bech gewiß gehemmt, wenn nicht von außen bas entsetliche Rab wieber in Bewegung gesetzt Durch die Bebrobnisse eines Krieges mit ber neuen Coalition wird nicht blos ber Thron bes Königs, sonbern auch bie Herrschaft jener Bourgeoisse gefährbet, bie Lubwig Philipp rechtsmäßig, jedenfalls thatfächlich, repräsentirt. Die Bourgeoisie, nicht bas Bolk, hat bie Revolution von 1789 begonnen und 1830 vollenbet, sie ist es, welche jest regiert, obgleich viele ihrer Mandatarien von vornehmem Geblüte sind, und sie ift es, welche bas andringende Bolf, bas nicht blos Gleichbeit ber Gesete, sonbern auch Gleichheit ber Genüsse verlangt, bis jest im Zaum bielt. Die Bourgeoisie, welche ibr mübsames Wert, die neue Staatsbegrünbung, gegen ben Anbrang bes Bolles, bas eine rabicale Umgestaltung ber Gosellschaft begehrt, zu verthei= bigen hat, ist gewiß zu schwach, wenn auch bas Ausland fie mit vierfach stärkeren Kräften anfiele, und noch ehe es zur Invasion käme, würde die Bourgeoisie abbanken, die unteren Classen würden wieder an ihre Stelle treten, wie in ben schrecklichen neunziger Jahren, aber beffer organisirt, mit flarerem Bewußtsein,

mit neuen Doctrinen, mit neuen Gättern, mit neuen Erd- und Himmelskräften; statt mit einer politischen, müßte das Ausland mit einer socialen Revolution in den Kampf treten. Die Klugheit dürfte daher den allürten Mächten rathen, das jetzige Regiment in Frankreich zu unterstützen, damit nicht weit gefährlichere und contagiösere Elemente entzügelt werden und sich geletend machen. Die Gottheit selbst giebt ja ihren Stellwertretern ein so belehrendes Beispiel: der jüngste Wordversuch zeigt, wie die Borsehung dem Haupte Ludwig Philipps einen ganz besondern Schutz angebeihen läßt. . . sie schützt den großen Spritzenmeister, der die Flamme dämpst nud einen allgemeinen Weltsbrand verhütet.

Ich zweisle nicht, daß es dem Marschall Soult gelingen wird, die innere Ande zu sichern. Durch seine Kriegsrüstungen hat ihm Thiers genug Soldaten hinterlassen, die freilich ob der veränderten Bestimmung sehr mißnuthig sind. Wird er auf letztere zählen können, wenn das Boll mit bewassneten Ungestümden Krieg begehrt? Werden die Soldaten dem Kriegsschisste des eigenen Herzens widerstehen können und sieht lieber mit ihren Brüdern als mit den Fremden

schlagen? Werben sie ben Verwurf ber Feigheit ruhig anhören können? Werben sie nicht ganz ben Kopf verlieren, wenn plöglich ber tobte Feldherr von St. Helena anlangt? Ich wollte, ber Mann läge schon ruhig unter ber Kuppel bes Invalidenboms, und wir hätten die Leichenfeier glücklich überstanden!

Das Berhältniß Guizots zu ben beiben obengenannten Trägern bes Staates werbe ich späterhin besprechen. Auch läßt sich noch nicht bestimmen, in wie weit er beibe burch bie Aegibe seines Wortes zu schirmen benkt. Sein Rednertalent bürfte in einigen Wochen stark genug in Anspruch genommen werben, und wenn die Kammer, wie es heißt, über ben.casus belli ein Princip aufstellen wird, kann ber gelehrte Mann seine Kenntnisse aufs glänzenbste entwickeln. Die Rammer wird nämlich die Erklärung der coalisirten Mächte, daß sie bei der Bacification des Orients keine Territorialvergrößerungen und sonstige Privatvortheile beabsichtigen, in besondere Erwägung ziehen und jeden factischen Wiberspruch mit jener Erklärung als einen casus belli feststellen. Ueber die Rolle, die Thiers bei bieser Gelegenheit spielen wird, und ob er bem alten Nebenbuhler Guizot wieder mit all seiner Sprachgewalt entgegen zu treten gebenkt, kann ich Ihnen ebenfalls erst später berichten.

Guizot hat einen schweren Stand, und ich habe Ihnen schon oft gesagt, baß ich großes Mitseib für ihn empfinde. Er ist ein wackeren, sestgesimmter Mann, und Calamatta hat in einem vortrefslichen Portrait sein edles Aeußers sehr getren abconterseit. Ein starrer puritanischer Kopf, angelehnt an eine steinerne Wand — bei einer hastigen Bewegung des Kopfes nach hinten könnte er sich sehr beschädigen. Das Portrait ist an den Fenstern von Goupil und Rittner ausgestellt. Es wird viel betrachtet und Guizot muß schon in estigie viel ausstehen von den malitiösen Zungen.

#### XXV.

Paris, 6. November 1840.

Ueber die Juliusrevolution und den Antheil, den Kudwig Philipp daran genommen, ist jetzt ein Buch erschienen, welches die allgemeine Ausmerksamkeit erregt und überall besprochen wird. Es ist dies der erste Theil von Louis Blanc's Histoire de dix ans. Ich habe das Werk noch nicht zu Gesicht bekommen; sodald ich es gelesen, will ich versuchen, ein selbstständiges Urtheil darüber zu fällen. Heute berichte ich Ihnen blos, was ich von vorn herein über den Versasser und seine Stellung sagen kann, damit Sie den rechten Standpunkt gewinnen, von wo aus Sie genau ermessen mögen, wie viel Antheil der Parteigeist an dem Buche hat, und wie viel Glauben Sie seinem Inhalt schenken oder verweigern können.

Der Berfasser, Herr Louis Blanc, ift noch ein

junger Mann, bochstens einige breißig Jahre alt, obgleich er seinem Aeußern nach wie ein kleiner Junge von breizehn Jahren aussieht. In ber That, seine überaus winzige Geftalt, sein rothbäckiges, bartlofes Gesichtchen und auch seine weichlich zarte, noch nicht zum Durchbruch gekommene Stimme geben ihm das Ansehen eines allerliebsten Bübchens, bas eben ber britten Schulclasse entsprungen und seinen ersten schwar= zen Frakt trägt, und boch ist er eine Notabilität ber republikanischen Bartei und in seinem Raisonnement berrscht eine Mäkigung, wie man fie nur bei Greisen findet. — Seine Physicanomie, namentlich die muntern Aeuglein, beuten auf sübfranzösischen Ursprung. Louis Blanc ift geboten zu Mabrid, bon frangofifchen Eltern. Seine Mutter ist Corsicanerin und zwar eine Bozzo bi Borgo. Er ward erzogen in Robez. 3ch weik nicht, wie lange er schon in Paris verweilt, aber bereits vor seths Jahren traf ich ihn hier als Redacteur eines republikamischen Journals, le Monde gebeißen und seitbem stiftete er auch die Revue du Progrès, das bebentenbste Organ des Republikanismus. Sein Better Bozzo bi Borgo, ber ebemalige russische Gesandte, soll mit der Richtung des jungen

Mannes nicht fehr aufrieden gewesen sein, und barüber nicht selten Rlage geführt haben. (Bon jenem berühmten Diplomaten sind, nebenbei gesagt, sehr betrübenbe Nachrichten hier angelangt, und seine Gelitestrankbeit scheint unbeilbar zu sein: er verfällt manchmal in Raserei, und glaubt alsbann, ber Kaiser Napoleon wolle ihn erschießen lassen). Louis Blanc's Mutter und seine ganze mütterliche Familie lebt noch in Corfica. Doch bas ist bie leibliche Sippschaft, bie bes Blutes. Dem Geiste nach ist Louis Blanc zu= nächst verwandt mit Jean Jaques Rousseau, bessen Schriften ber Ausgangspunkt seiner ganzen Denk und Schreibweise. Seine warme, nette, wahrheitliche Profa erinnert an jenen ersten Kirchenvater ber Revolution. L'organisation du travail ist eine Schrift von Louis Manc, die bereits vor einiger Zeit die Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Wenn auch nicht gründliches Wissen, boch eine glühende Sympathie für die Leiben des Volks, zeigt sich in jeber Zeile bieses kleinen Opus, und es bekundet sich darin zu gleicher Zeit jene Borliebe für unbeschränkte Herrscherei, jene gründliche Abneigung gegen genialen Personalismus, wodurch sich Louis Blanc von einigen seiner republikanischen Genoffen,

3. B. von bem geistreichen Phat, auffallend unterschei-Diese Abweichung bat vor einiger Zeit fast ein Zerwärfniß hervorgebracht, als Louis Blanc nicht die absolute Breffreiheit anerkennen wollte, die von jenen Republikanern in Anspruch genommen-wird. Hier zeigte es sich gang flar, daß biese lettern die Freiheit nur der Freiheit wegen lieben, Louis Blanc aber bieselbe vielmehr als ein Mittel zur Beförderung philanthropischer Zwecke betrachtet, so bag ihm auf biesem Standpunkte die gouvernementale Autorität, ohne welche keine Regie= rung das Heil bes Bolks förbern könne, weit mehr gilt, als alle Befugnisse und Berechtigungen ber individuellen Kraft und Größe. Ja vielleicht schon wegen seiner Taille ist ihm jebe große Perfönlichkeit zuwiber. und er schielt an sie hinauf mit jenem Mistrauen. bas er mit einem anbern Schüler Rouffeau's, bem feligen Maximilian Robespierre, gemein hat. Ich glaube, ber Anirps möchte jeben Kopf abschlagen lassen, ber das vorgeschriebene Recrutenmaß überragt, versteht fich im Interesse bes öffentlichen Heils, ber allgemei= nen Gleichheit, bes socialen Bolfsglücks. Er felbst ift mäßig, scheint bem eignen Keinen Körper keine Genüsse zu gönnen, und er will baber im Staate allgemeine

Rüchengleichheit einführen, mo für uns alle bieselbe spartanische schwarze Suppe gekocht werben soll, und was noch schrecklicher, wo der Riese auch dieselbe Bortion bekäme, beren sich Bruber Zwerg zu erfreuen hatte. Rein, dafür bank ich, neuer Elkurg! Es ist wahr, wir sind alle Brüder, aber ich bin ber große Bruder und Ihr seib die kleinen Brüber, und mir gebührt eine be-Louis Blanc ist ein spaßbaftes beutendere Bortion. Compositum von Lilivutaner und Spartaner. Rebenfalls traue ich ihm eine große Zukunft zu, und er wird eine Rolle spielen, wenn auch eine kurze. Er ist ganz bazu gemacht, ber große Mann ber Meinen zu sein, bie einen folden mit Leichtigkeit auf ihren Schultern zu tragen vermögen, während Menschen von colossalem Zuschnitt, ich möchte fast sagen Geister von starker Corpulenz, ihnen eine zu schwere Last sein möchten.

Das neue Buch von Louis Blanc soll vortrefflich geschrieben sein, und da es eine Menge unbekannter und boshafter Anekdoten enthält, hat es schon ein stoffartiges Interesse für die schabenfrohe große Menge. Die Republikaner schwelgen darin mit Wonne; die Misere, die Kleinheit jener regierenden Bourgeoisse, die sie stürzen wollen, ist hier sehr ergöglich aufgedeckt.

Rür bie Legitimisten aber ist bas Buch wahrer Caviar, benn ber Verfasser, ber sie selbst verschont, verhöhnt ihre bürgerlichen Besieger und wirft vergifteten Koth auf ben Königsmantel von Ludwig Philipp. Sind bie Geschichten, die Louis Blanc von ihm erzählt, falsch ober mahr? Ist letteres ber Kall, so batte bie große Nation der Franzosen, die so viel von ihrem Boint= b'honneur spricht, sich seit zehn Jahren von einem gewöhnlichen Gaukler, von einem gekrönten Bosco regieren und repräsentiren lassen. Es wird nämlich in jenem Buche Folgendes erzählt: Den 1. August, als Carl X. ben Herzog von Orleans zum Lieutenant= General ernannt, habe sich Dupin zu letzterm nach Neuilly begeben und ihm vorgestellt, daß er, um bem gefährlichen Berbacht ber Zweibeutigkeit zu entgeben auf eine entschiedene Weise mit Carl X. brechen und ihm einen bestimmten Absagebrief schreiben musse. Ludwig Philipp habe bem Rathe Dupins seinen ganzen Beifall geschenkt und ihn selbst gebeten, einen solchen Brief für ihn zu redigiren; dieses sei geschehen und zwar in ben berbsten Ausbrücken, und Lubwig Philipp, im Begriff, ben schon mit einem Abreß-Couverte versehenen Brief zu versiegeln und bas Siegellack

bereits an die Wachsterze haltend, habe sich plötlich au Duvin gewandt mit den Worten: in wichtigen Fäl-Ien consultire ich immer meine Frau, ich will ihr erst ben Brief vorlesen, und findet er Beifall. so schicken wir ihn gleich ab. Hierauf habe er bas Zimmer verlassen, und nach einer Beile mit bem Briefe zurückkehrend habe er benselben schnell versiegelt und unverzüglich an Carl X. abgeschickt. Aber nur das Abreß-Couvert sei basselbe gewesen, bem plump Dupin'schen Briefe jedoch babe ber fingerfertige Künstler ein ganz bemüthiges Schreiben substituirt, worln er, seine Unterthanentreue betheuernd, die Ernennung als Lieutenant= General annahm und ben König beschwor, zu Gunsten feines Enkels zu abbiciren. Die nächste Frage ist num: wie ward biefer Betrug entbedt? Sierauf hat Herr Louis Blanc einem Bekannten von mir münblich vie Antwort ertheilt: Herr Berryer, als er nach Prag zu Carl X. reiste, habe bemselben ehrfurchtsvoll vorgestellt, baß seine Majestät sich einst mit ber Abbication etwas zu sehr übereilt, worauf ihm Se. Majestät, um sich zu justificiren, ben Brief zeigte, ben ihm zu jener Zeit ber Herzog von Orleans geschrieben; ben Rath besselben habe er um so eifriger befolgt, ba er

in ihm ben Lieutenant = General bes Königreichs aner= kannt batte. Es ist also Herr Berrber, welcher ienen Brief gesehen hat und auf bessen Autorität die ganze Anekbote beruht. Für die Legitimisten ist diese Autoritat gewiß hinreichend, und sie ist es auch für die Republikaner, die alles glauben, was der legitime Haß gegen Lubwig Philipp erfindet. Wir faben biefes noch jüngst, als eine verrufene Bettel die bekannten falschen Briefe schmiebete, bei welcher Gelegenheit Berr Berrber sich bereits als Abvocat ber Fälschung in vollem Glanze zeigte. Wir, die wir weder Legitimist noch Republi= kaner sind, wir glauben nur an bas Talent bes Herrn Berrber, an sein wohltonendes Organ, an seinen Sinn für Spiel und Mufik, und gang besonders glauben wir an die ungeheuren Summen, womit die legitimistische Partei ihren großen Sachwalter honorirt.

Was Ludwig Philipp betrifft, so haben wir in diesen Blättern oft genug unfre Meinung über ihn ausgesprochen. Er ist ein großer König, obgleich ähnslicher dem Odysseus als dem Ajax, dem wüthenden Autokraten, der im Zwist mit dem erfindungsreichen Oulder gar kläglich unterliegen mußte. Er hat aber die Krone Frankreichs nicht wie ein Schelm escamotirt,

sonbern die bitterste Rothwendigkeit, ich möchte fagen bie Ungnabe Gottes brückte ihm bie Krone aufs. Haupt. in einer verhängnisvollen Schredensstumbe. er hat bei biefer Gelegenheit ein Bischen Komöbie gespielt, er meinte es nicht ganz ehrlich mit seinen Committenten, mit ben Juliushelben, bie ihn aufs Schilb erhoben — aber meinten es biefe so ganz ehrlich mit ihm, bem Orleans? Sie hielten ihn für einen blogen Hampelmann, sie setzten ihn luftig auf ben rothen Seffel, im festen Glauben, ihn mit leichter Mübe wieder herabwerfen zu können, wenn er sich nicht ge= lenkig genug an ben Drähten regieren ließe, ober wenn es ihnen gar einfiele, die Republik, bas alte Stuck. wieder aufzuführen. Aber diesmal, wie ich bereits mal gesagt habe, war es bas Königthum selbst, welches bie Rolle des Junius Brutus spielte, um die Republikaner zu täuschen, und Ludwig Philipp war klug genug, die Maste ber schafmüthigsten Einfalt vorzunehmen, mit bem großen fentimentalen Barapluie unterm Arm wie Staberle burch die Gaffen von Baris zu schlenbern, Bürger Creti und Bürger Bleti bie ungewaschenen Hände zu schütteln, und zu lächeln und fehr gerührt zu sein. Er spielte wirklich bamals eine curiose Rolle,

und als ich kurz nach der Juliusrevolution hierherkam, hatte ich noch oft Gelegenheit, barüber zu lachen. Ich erinnere mich noch sehr gut, daß ich bei meiner Ankunft gleich nach bem Palais Robal eilte, um Ludwig Bhilipp zu sehen. Der Freund, ber mich führte, erzählte mir, daß ber König jetzt nur zu bestimmten Stunden auf der Terrasse erscheine: früher aber, noch vor wenigen Wochen, habe man ihn zu jeder Zeit sehen können, und zwar für fünf Francs. Für fünf Francs! - rief ich mit Berwunderung - zeigt er sich benn für Gelb? Nein, aber er wird für Gelb gezeigt, und es hat damit folgende Bewandtniß: es giebt eine Societät von Clageurs, Marchands be Contremarques und sonstigem Lumpengesindel, die jedem Fremden anbieten, ibm für fünf Frs. ben König zu zeigen; gabe man ibnen zehn Frs., so werbe man ihn sehen, wie er die Augen gen Himmel richtet und die Hand betheuernd aufs Herz legt; gabe man aber zwanzig Frs., so solle er auch die Marseillaise singen. Gab man nun jenen Rerls ein Künffrankenstück, so erhoben sie ein jubelndes Bivatrufen unter den Fenstern des Königs, und böchstberselbe erschien auf ber Terrasse, verbeugte sich und trat wieder ab. Hatte man jenen Kerls zehn Frs.

gegeben, so schrien sie noch viel lauter und geberbeten sich wie besessen während ber König erschien, welder alsbann zum Zeichen seiner stummen Rührung bie Augen gen Himmel richtete, und die Hand betheuernd aufs Herz legte. Die Englander aber ließen es sich manchmal zwanzig Francs kosten, und bann ward ber Enthusiasmus aufs höchste gesteigert, und sobalb ber König auf ber Terrasse erschien, ward die Marseillaife angestimmt und so fürchterlich gegrölt, bis Ludwig Philipp, vielleicht nur um bem Gesang ein Enbe zu machen, sich verbougte, die Augen gen Himmel richtete. bie Hand aufs Herz legte und die Marseillaise mitsang. Ob er auch mit bem Fuße ben Tact schlug, wie behauptet wird, weiß ich nicht. Ich kann überhaupt die Bahrheit bieser Anekbote nicht verbürgen. Der Freund, ber sie mir erzählte, ift seit sieben Jahren tobt; seit sieben Jahren hat er nicht gelogen. Es ist also nicht Herr Berrher, auf bessen Autorität ich mich berufe.

## XXVI.

Paris, 7. November 1840.

Der König hat geweint. Er weinte öffentlich, auf dem Throne, umgeben von allen Würdeträgern des Reichs, Angesichts seines ganzen Bolfs, dessen erwählte Bertreter ihm gegenüber standen, und Zeugen dieses kummervollen Andlicks waren alle Fürsten des Anslandes, repräsentirt in der Person ihrer Gesandten und Abgeordneten. Der König weinte! Dieses ist ein detrübendes Ereigniß. Biele verdächtigen diese Thränen des Königs, und vergleichen sie mit denen des Keinecke. Aber ist es nicht schon hinlänglich tragisch, wenn ein König so sehr den hinlänglich tragisch, wenn ein König so sehr der hillsmittel des Weinens seine Zustlucht genommen? Nein, Ludwig Philipp, der königliche Dulder, braucht nicht eben seinen Thränendrüsen Gewalt

anzuthun, wenn er an die Schrecknisse beukt, wovon er, sein Bolk und die gauze Welt bedroht ist. —

Ueber die Stimmung ber Kammer läßt sich noch nichts Bestimmtes vermelben. Und boch Mingt Alles bavon ab, die innere wie die äußere Ruhe Frankreichs und ber gangen Welt. Entsteht ein bedeutender Zwiespalt zwischen ben Bourgeois-Notabilitäten ber Kammer und der Krone, so zögern die Häuptlinge des Radicalismus nicht länger mit einem Aufstand, ber ichon im Geheimen organisirt wirb, und ber nur auf die Stunde harrt, wo ber König nicht mehr auf ben Beistand ber Deputirtenkammer rechnen kann. So lange beibe Theile nur schmollen, aber boch ihren Checontract nicht verleten, kann kein Umfturz ber Regierung gelingen, und bas wiffen die Räbelsführer ber Bewegung fehr gut. beshalb verschlucken sie für den Augenblick all ihren Grimm und huten sich vor jedem unzeitigen Schilber-Die Geschichte Frankreichs zeigt, daß jede beheben. beutende Phase der Revolution immer parlamentarische Anfänge hatte, und die Männer bes gesetlichen Wiberstandes immer mehr ober minder beutlich dem Bolk bas furchtbare Signal gaben. Durch biese Theilnahme, wir möchten fast sagen Complicität eines Parlaments, ist das Interregnum der rohen Fäuste nie von langer Dauer, und die Franzosen sind vor der Anarchie viel mehr geschützt als andere Bölker, die im revolutionairen Zustand sind, z. B. die Spanier. Das sahen wir in den Tagen des Julius, wo das Parlament, die legiselative Versammlung, sich in einen executirenden Convent verwandelte. Es ist wieder eine solche Umwandelung, die man im schlimmsten .... erwartet.

## XXVII.

. . . Baris, 12. Rovember 1840.

Die Geburt bes Herzogs von Chartres ist ein Nachtrag zur Kronrebe. "Mitseid, das nackte Nindslein" — sagt Shakspeare. Und das Kindsein ist obensbrein ein Prüz von Geblüt, und also bestimmt, die traurigsten Prüfungen zu erdulden, wo nicht gar die königliche Dornenkrone von Frankreich auf dem Haupte zu tragen! Gebt ihm eine deutsche Hebamme, damit er die Misch der Geduld sauge. Er besindet sich frisch und gesund. Das kluge Kind hat gleich seine Situation degriffen und gleich zu weinen angesangen. Uebrigens soll es dem Großvater sehr ähnlich sehen. Letzterer jauchzt vor Freude. Wir gönnen ihm von Herzen diesen Trost, diesen Balsam; hat er doch in der letzten Zeit so viel gelitten! Ludwig Philipp ist der vortresselichste Hausvater, und eben die übertriebene Sorgsalt

für das Glück seiner Familie brachte ihn in so viele Collisionen mit den Nationalinteressen der Franzosen. Eben weil er Kinder hat und sie liebt, hegt er auch die entschiedenste Zärtlichkeit für den Frieden. Arieas= luftige Fürsten sind gewöhnlich kinderlos. Dieser Sinn für Häuslichkeit und häusliches Glück, wie bergleichen bei Ludwig Philipp vorherrschend, ist gewiß ehrenwerth und jebenfalls ist das allerhöchste Muster von dem beilsamsten Einfluß auf die Sitten. Der Konig ift tugenbhaft im burgerlichften Geschmad, sein Saus ift bas honnetteste von ganz Frankreich, und die Bourgeoisie, die ihn zu ihrem Statthalter gewählt, hat noch immer hinlängliche Gründe, mit ihm zufrieden zu fein. So lange die Bourgeoisse am Ruber steht, brobt ber jetigen Dynastie keine Gefahr. Wie soll es aber geben, wenn Sturme aufsteigen, wo stärkere Fäufte jum Ruber greifen, und die Hande ber Bourgeoisie, die mehr geeignet zum Gelbzählen und Buchführen, sich ängstlich zurückziehen? Die Bourgeoisie wird noch weit weniger Wiberstand leisten, als die ehemalige Aristofratie; benn felbst in ihrer kläglichsten Schwäche, in ihrer Erschlaffung burch Sittenlosigkeit, in ihrer Entartung burch Courtifanerie, war die alte Roblesse boch noch beseelt von einem gewissen Point d'honneur, das umsrer Bourgediste sehlt, die durch den Geist der Industrie empordsüht, aber auch untergehen wird. Man prophezeit ihr einen 10. August, aber ich zweisse, ob die bürgerlichen Ritter des Juliusthrons sich so hele benmüthig zeigen werden, wie die gepuberten Marquis des alten Regime's, die, in seidenen Röcken und mit dünnen Galanteriedegen sich dem eindringenden Bolke in den Tuilerien entgegensetzten.

Die Nachrichten, die uns aus dem Often zukommen, sind für die Franzosen sehr betrübend. Die Autorität Frankreichs ist im Orient unwiederbringlich versoren und wird die Beute von England und Rußland. Die Engländer haben erlangt was sie wollten, die thatsächliche Ohnmacht in Sprien, die Siederung ihrer Handelsstraße nach Indien: der Euphrat, einer der vier Paradiesssüsse, wird ein euglistdes Gewässer, worauf man mit dem Dampschiffe führt, wie nach Ramsgate und Margate ze. — auf Towerstreet ist das Steamboat soffice, wo man sich einschreibt — zu Bagdad, dem alten Babylon, steigt man aus und trinkt Porter oder Thee. — Die Engländer schwören täglich in ihren Blättern, daß sie keinen Krieg wollten, und

baß ber famose Bacifications=Tractat nicht im Min= besten die Interessen Frankreichs verleten und die Facel bes-Kriegs in die Welt schleubern follte — und bennoch war es ber Fall: die Engländer haben die Franzosen aufs. bitterfte beleibigt, und bie ganze Welt einem allgemeinen Brande ausgesetzt, um für sich einige Schachvortheile zu erzielen! Aber die Selbstsucht forgte nur für ben Moment, und bie Aufunft bereitet Die Bortheile, bie Rukland burch ibr die Strafe. ben erwähnten Tractat erntete, sind zwar nicht von so baarer Münze, man kann sie nicht so schnell berechnen und eincassiren, aber sie find von unschätbarstem Werthe für seine Zukunft. Zunächst ward baburch bie Allianz zwischen Frankreich und England aufgelöst. was ein wichtiger Gewinn für Rußland, das früh ober fpat mit einer jener Mächte in bie Schranken treten muß. Dann ward die Macht jenes Aegyptiers vernichtet, ber, wenn er sich an die Spike ber Moslemin stellte, im Stanbe war, bas türkische Roich zu schützen vor ben Ruffen, die es schon als ihr Eigenthum betrachten. Und noch viele Bortheile der Art haben die Ruffen erbeutet, und zwar ohne großen Aufwand von Gefahr. ba, im Fall eines Priegs, die Franzosen nicht bis zu

ihnen hinüberreichen könnten, eben so wenig wie sie ben Engländern beizukommen vermöchten. Zwischen England und dem Zorn der Franzosen liegt das Meer, zwischen den letztern und den Russen liegt Deutschland; — und wir armen Deutschen, durch den Zusall der Dertlichkeit, wir hätten uns schlagen müssen für Dinge, die uns gar nichts angehen, für nichts und wieder nichts, gleichsam für des Kaisers Bart. — Ach, wäre es noch für den Bart eines Kaisers!

# XXVIII.

Baris, 6. Januar 1841.

Das junge Jahr begann wie bas alte mit Musik und Tanz. In ber großen Oper erklingen bie Melo= bien Donizetti's, womit man bie Zeit nothburftig ausfüllt, bis ber Prophet kommt, nämlich bas Meperbeersche Opus dieses Namens. Vorgestern Abend bebütirte Mademoiselle Heinefetter mit großem, glanzen= ben Erfolg. Im Obeon, bem italienischen Nachtigallennest, flöten schmelzender als je der alternde Rubini und die ewig junge Grifi, die singende Blume ber Schönheit. Auch die Concerte haben schon begonnen in den rivalisirenden Sälen von Herz und Erarb, den beiben Holzfünstlern. Wer in biefen öffentlichen Anstalten Bolyhymnia's nicht genug Gelegenheit finbet, sich zu langweilen, ber kann schon in ben Privatsoireen sich nach Herzenslust ausgähnen: eine Schaar junger Dilettanten, die zu den fürchterlichsten Hoffnungen berechtigen, läßt sich bier boren in allen Tonarten und auf allen möglichen Instrumenten: Br. Orfila medert wieder seine unbarmherzigsten Romanzen, gesungenes Rattengift. Nach ber schlechten Musik wird lauwarmes Zuckerwasser ober gesalzenes Eis herumgereicht, und getanzt. Auch die Mastenbälle erheben sich schon unter Bauten = und Tromvetenschall, und wie mit Ber= zweiflung stürzen sich die Bariser in den tosenden Strubel bes Bergnügens. Der Deutsche trinkt, um sich von brudenber Sorgenlaft zu befreien; ber Frangose tangt, ben berauschenden, betäubenden Galoppwalzer. Die Göttin bes Leichtsinns möchte gern ihrem Lieblings= volke allen trüben Ernst aus ber Seele hinausgaukeln, aber es gelingt ihr nicht; in ben Zwischenpausen ber Quabrille flüstert Harletin seinem Nachbar Pierrot ins Ohr: "Glouben Sie, daß wir uns dieses Frühjahr schlagen muffen?" Selbst ber Champagner ist unmächtig und kann nur die Sinne benebeln, die Herzen bleiben nüchtern, und manchmal, beim luftigften Bankett, erbleichen bie Gafte, ber Witz ftirbt auf ihren Livven, sie werfen sich erschrodene Blicke zu - an ber Wand sehen sie bie Worte: Mene, Tekel, Beres!

13 \*

volle ihrer Lage, aber ber Muth ist ihre National= tugend. Und am Ende wiffen fie fehr gut, daß die politischen Besitzthümer, die ihre Bater mit kampflustig= ster Tapferkeit erworben haben, nicht durch duldende Nachgiebigkeit und müßige Demuth bewahrt werben können. Selbst Guizot, ber so unwürdig geschmähte Guizot, ist keineswegs gesonnen, ben Frieden um jeden Breis zu erhalten. Diefer Mann behauptet zwar einen unerschrockenen Wiberstand gegen ben anstürmenden Rabicalismus, aber ich bin überzeugt, daß er sich mit berselben Entschlossenheit bem Anbrang absolutistischer und hierarchischer Bestrebungen entgegenstemmen würde. 3ch weiß nicht, wie groß die Zahl der Nationalgar= biften war, bie beim taiferlichen Leichenbegangnisse: à bas Guizot! riefen; aber ich weiß, daß die Natio= nalgarde, verstünde sie ihre eigenen Interessen, eben= so verständig wie bankbar handeln würde, wenn sie gegen jene schnöben Rufe öffentlich protestirte. bie Nationalgarbe ift am Ende boch nichts Anderes. als die bewaffnete Bourgeoisie, und eben diese, gefähr= bet zu gleicher Zeit burch bie intriguirende Bartei bes alten Regimes und die Prädicanten einer Baboeufschen Republik, hat in Guizot ihren natürlichen Schutvogt

gefunden, ber sie schützt nach oben wie nach unten. Guizot hat nie etwas Anderes gewollt, als die Herrschaft ber Mittelclassen, die er burch Bilbung und Befit bazu geeignet glaubte, bie Staatsgeschäfte zu lenfen und zu vertreten. Ich bin überzeugt, batte er in ber französischen Aristokratie noch ein Lebenselement gefunden, wodurch fie fähig gewesen ware, zum Seil bes Bolfes und ber Menschheit Frankreich zu regieren. Guizet wäre ihr Kämpe geworben, mit eben so grofem Gifer und gewiß mit größerer Uneigennütigkeit als Berrber und ähnliche Baladine ber Bergangenheit: ich bin in gleicher Weise überzeugt, bak er für bie Broletarierherrschaft kämpfen würde, und zwar mit strengerer Chrlichkeit als Lamennais und seine Kreuzbrüber, wenn er die untern Classen durch Bildung und Einsicht reif glaubte, bas Staatsruber zu führen, und wenn er nicht einfähe, daß ber unzeitige Triumph ber Proletarier nur von kurzer Dauer und ein Unglück für bie Menschheit wäre, indem sie, in ihrem blöbsinnigen Gleichbeitstanmel, alles was schön und erhaben auf vieser Erbe ist, zerstören, und namentlich gegen Kunst und Wiffenschaft-ihre bilberfturmenbe Wuth auslassen würben.

Guizot ift jeboch kein Mann bes ftarren Stillstandes, sondern des geregelten und gezeitigten Fortschritts, und bie Zukunft wird biesem Manne bie glorreichste Gerechtigkeit widerfahren lassen. Bielleicht wird bergleichen ihm schon in ber nächsten Gegenwart zu Theil: er braucht nur bas Hotel bes Capacins zu verlaffen. Würde er in diesem Fall wieder seinen Gefanbtschaftsposten in London antreten? Burbe er, trot feiner Sympathie für England, jenes neue Ministerium unterstützen, das eine Allianz mit Rukland träumt? — Es ist möglich, benn im Fall man Frankreich zum Kriege zwänge, würde Guizot, alle revolutio= nairen Mittel verschmähend, nur politischen Allianzen nachstreben. "Können wir, trot aller Opfer und Mäkigung, ben Frieden nicht aufrecht erhalten, so werben wir ben Krieg als eine Macht führen (puissance), und nicht als ein lärmender Haufen (cohue)" - so äußerte sich Guizot im vertrauten Salon. Hierin liegt aber ber Hauptgrund, weshalb ihm alle jene Lente gram find, die nur von einer Propaganda ben Sieg erwarten und sich babei als nothwendige Wertzeuge wichtig machen wollen. Das find namentlich tie Journalisten, die ihrer Feber alle mögliche Hülfswirkung

zutrauen. "Das Beste in der Welt ist eine baumwollene Nachtmütze" — sagt der Bonnetier, und die Journalisten sagen: "das Beste ist ein Zeitungsartikel!"
Wie sehr sie sich irren, ersuhren wir in jüngster Zeit, wo die propagandistischen Phrasen des National, des Courrier français und des Constitutionel so viel Mißmuth in Deutschland erregten. Da waren die Bäter weit praktischer: als sie die kosmopolitischen Ideen der Revolution in Gesahr sahen, suchten sie Hülse im Nationalgesühl. Die Söhne, welche ihre Nationalität debroht sehen, nehmen ihre Zuslucht zu den kosmopolitischen Iveen; — diese aber treiben nicht so mächtig
zur That, wie jene begeisternden Erddünste, die wir Baterlandsliebe nennen.

Ob im Fall eines Krieges die rufsische Allianz für die Franzosen heilsamer sei als die Propaganda, daran zweisse ich. Durch letztere wird nur ihre zeitliche Gesellschaftssorm bedroht, erstere aber gesährdet das Wesen ihrer Gesellschaft selbst, ihr innerstes Lebensprincip, die Seele des französischen Bolts.

### XXIX.

Paris, 11. Januar 1841.

Immer mehr verbreitet sich unter ben Franzosen bie Meinung, daß Bellona's Drommeten bieses Frühjahr ben Gesang ber Nachtigallen überschmettern, und die armen Beilchen, zertreten vom Pferdehuf, ihren Duft im Bulverbampf verhauchen muffen. 3ch fam vieser Ansicht keineswegs beistimmen, und die süßeste Friedenshoffnung nistet beharrlich in meiner Brust. Es ist jedoch immer möglich, daß die Unglückspropheten Recht haben, und ber kede Lenz mit unvorsichtiger Lunte den gelabenen Kanonen nahe. Ift aber biese Gefahr überstanden, und ist gar ber heiße Sommer gewitterlos vorübergezogen, dann glaube ich, ist Europa für lange Zeit vor ben Schrecknissen eines Kriegs geschützt, und wir bürfen uns eines langen, bauernben Friedens versichert halten. Die Wirrnisse, die von

oben kamen, werben alsbann auch bort oben rubig gelöst worben sein, und das niedrige Gezücht des Nationalhasses, bas sich in ben untern Schichten ber Besellschaft entwickelt hat, wird von der bessern Einsicht ber Bölker wieber in feinen Schlamm zurückgetreten merben. Das wissen aber auch die Dämonen bes Umsturzes diesseits und jenseits des Rheins, und wie bier in Frankreich die radicale Bartei, aus Angst vor der befinitiven Befestigung ber Orleans'schen Opnastie und ihrer auf lange Zeit gesicherten Dauer, die Wechselfälle des Kriegs berbeiwünscht, um nur die Chance eines Regiermaswechsels zu gewinnen: so predigt jenseits des Rheins die radicale Partei einen Kreuzzug gegen die Franzosen, in der Hoffnung, daß die entzügelten Leibenschaften einen wilden Zustand berbeiführen, wo viel leichter als in einer zahmen und gezähm= ten Beriode die Ideen der Bewegung verwirklicht werben können. Ja, die Furcht vor der einschläfernden und fesselnben Macht bes Friedens, brachte biese Leute ju bem verzweiflungsvollen Entschluß, bas frangö= fische Bolt (wie fie in ihrer Unschuld fich ausbrücken) aufzuopfern. Wir fagen es offen, weil uns biefer Heroismus eben so thöricht wie undankbar erscheint, und weil wir unsägliches Mitseib empfinden mit der bärenhaften Undeholfenheit, die sich einbildet klüger zu sein, als alle Füchse der List! O Ihr Thoren, ich rathe Euch, segt Euch nicht auf das gefährliche Fach der politischen Pfiffigkeit, seid beutsch ehrlich und menschelich dankbar, und bildet Euch nicht ein, Ihr werdet auf eigenen Beinen stehen, wenn Frankreich fällt, die einzige Stütze, die Ihr habt auf dieser Erbe!

Werben aber nicht auch von oben die Funken der Zwietracht geschürt? Ich glaube es nicht, und es will mich bedünken, die diplomatischen Wirrnisse seinen mehr ein Resultat der Ungeschicklichkeit als des dösen Willens. Wer will aber den Krieg? England und Rußland könnten sich schon jest zufrieden geden; — sie haben bereits genug Bortheile im Trüben erfischt. Für Deutschland und Frankreich jedoch ist der Krieg eben so unnöthig wie gesährlich; — die Franzosen besäßen zwar gern die Rheingrenze, aber nur weil sie sonst gegen etwaige Invasionen zu wenig geschützt sind, und die Deutschan branchten nicht zu sürchten, die Rheingrenze zu verlieren, so lange sie nicht selber den Frieden brechen. Weber das deutsche Bolk noch das französische Bolk begehrt nach Krieg. Ich brauche wohl

nicht erst zu beweisen, daß die Rodomontaden unsere Deutschthümler, die nach dem Besitz von Elsaß und Lothringen schreien, nicht der Ausdruck des deutschen Bauers und des deutschen Bürgers sind. Aber auch der französische Bürger und der französische Bauer, der Kern und die Masse des großen Bolks, wünschen keinen Krieg, da die Bourgeoisse nur nach industwiellen Ausbeutungen, nach Eroberungen des Friedens trachtet, und der Landmann noch aus der Kaiserperiode sehr gut weiß, wie theuer, wie bluttheuer er die Triumphe der Nationaleitelseit bezahlen muß.

Die friegerischen Gelüste, die bei den Franzosen seit den Zeiten der Galtier so stürmisch loderten und brodelten, sind nachgerade ziemlich erloschen, und wie wenig die militairische furor francese jetzt bei ihnen vorherrschend, zeigte sich bei der Leichenseier des Kaisers Napoleon Bonaparte. Ich kann nicht mit den Berichterstattern übereinstimmen, die in dem Schaussiel jenes wunderbaren Begrädnisses nur Pomp und Gepränze sahen. Sie hatten kein Auze für die Gessühle, die das seanzösische Bolk die in seine Tiesen ersschütterten. Diese Gesühle waren aber nicht die Bessschlatischen Ehrgeizes und Stolzes, den siegreichen Im-

perator begleitete nicht jener Prätorianerjubel, jene lärmige Rubm= und Raubsucht, beren man sich in Deutschland noch erinnert aus ben Tagen bes Empire. Die alten Eroberer haben seitbem das Zeitliche gesegnet, und es war eine ganz neue Generation, die bem Leichenbegängnisse zuschaute, and wenn nicht mit brennenbem Zorn, boch gewiß mit ber Wehmuth ber Bietät sah sie auf biesen golbenen Katafalk, worin gleichsam alle Freuden, Leiden, glorreiche Frrthümer und gebrochene Soffnungen ihrer Bater, bie eigentliche Seele ihrer Bäter, eingefargt lag! Da gab's mehr stumme Thränen als lautes Geschrei. Und dann war die ganze Erscheinung so fabelhaft, so märchenartig, daß man kaum seinen Augen traute, daß man zu träumen glaubte. Denn biefer Navolson Bonavarte, ben man begraben fah, war für bas heutige Geschlecht schon längst bahingeschwunden in das Reich der Sage, zu den Schatten Alexanders von Macedonien und Karls des Gro-Ben, und jett, siehe! eines kalten Wintertags erscheint er mitten unter uns Lebenben, auf einem golbenen Siegeswagen, ber geisterhaft babinrolft in ben weißen Morgennebeln.

Diese Rebel aber zerrannen wunderbar, sobald

ber Leichenzug in den Champs-Elisées anlangte. Hier brach die Sonne plözlich aus dem trüben Gewölk und küßte zum letzenmal ihren Liebling, und streute rosige Lichter auf die imperialen Abler, die ihm vorangetragen wurden, und wie mit sanstem Mitleid bestrahlte sie die armen, spärlichen Ueberreste jener Legionen, die einst im Sturmschritt die Welt erobert, und jetzt, mit verschollenen Unisormen, matten Gliedern und veralteten Manieren, hinter dem Leichenwagen als Leidtragende einherschwankten. Unter uns gesagt, diese Invaliden der großen Armee sahen aus wie Caricatueren, wie eine Satire auf den Ruhm, wie ein römissches Spottlied auf den todten Triumphator!

Die Muse der Geschichte hat diesen Leichenzug eingezeichnet in ihre Annalen als besondere Merkwürsdigseit; aber für die Gegenwart ist jenes Ereigniß minder wichtig, und liesert nur den Beweis, daß der Geist der Soldatessa dei den Franzosen nicht so blühend vorwaltet, wie mancher Bramarbas diesseits des Rheins prahlt und mancher Schöps jenseits ihm nachschwagt. Der Kaiser ist todt. Mit ihm stard der letzte Held nach altem Geschmack, und die neue Philisterwelt athmet auf, wie erlöst von einem gläns

zenden Alp. Ueber seinem Grabe erhebt sich eine industrielle Bürgerzeit, die ganz andre Heroen bewunsbert, etwa den tugendhaften Lafapette, oder James Watt, den Laumwollespinner.

#### XXX.

Baris, 31. 3anuar 1841.

Zwischen Bölsern, die eine freie Presse, unabhängige Parlamente und überhaupt die Institutionen des öffentlichen Bersahrens besitzen, können die Missversständnisse, die durch die Intriguen von Hosjunkern und durch die Unholde der Parteisucht angezettelt wersden, nicht auf die Länge fortdauern. Nur im Dunskeln kann die dunkle Saat zu einem unheildaren Zerswürsniß emporwuchern. Wie diesseiten, so haben auch jenseits des Canals sich die edelsten Stimmen darüber ausgesprochen, daß nur frevelhafter Unverstand, wo nicht liberticide Böswilligkeit, den Frieden der Welt gestört; und während noch von Seiten der englischen Regierung, durch die Schweigsamkeit der Thronrede, das schlechte Versahren gegen Frankreich gleichsam

officiell fortgesett wird, protestirt bagegen bas englische Bolt burch seine würdigsten Repräsentanten, und gewährt ben Franzosen bie unumwundenste Genug-Lord Broughams Rebe im eben eröffneten thuung. Parlamente hat hier eine verföhnende Wirfung bervorgebracht, und er barf sich mit Recht rühmen, baß er ganz Europa einen großen Dienst erzeigt. andre Lords, sogar Wellington, haben lobenswerthe Worte gesprochen, und letterer war biesmal bas Organ ber wahren Bünsche und Gesinnungen seiner Nation. Die angebrohte Allianz ber Franzosen mit Rugland hat Se. Herrlichkeit tie Augen geöffnet, und ber eble Lord ist nicht ber einzige, bem solche Erleuchtung widerfuhr. Auch in unsern beutschen Gauen erschwingen sich die gemäßigten Tories zu einer bessern Erfenntniß ber eigenen politischen Interessen, und ihre Bullenbeißer, die altbeutschen Rüben, die schon bas freudigste Jagogeheul erhoben, werden wieder rubig angekoppelt; unfre chriftlich germanischen Nationalen erhalten die allerhöchste Weisung, nicht mehr gegen Frankreich zu bellen. Was aber bie schreckliche Allianz betrifft, so steht sie gewiß noch in weitem Feld, und ber Unmuth gegen bie Engländer, felbst gefteigert bis

zum höchsten Hasse, burfte in Frankreich noch immer keine Liebe für bie Russen hervorrusen.

An eine balbige Lösung ber orientalischen Wirren glaube ich eben so wenig wie an bie mostowitische Allianz. Bielmehr verwickeln fich bie Berhältnisse in Sprien, und Mehemet Ali spielt bort seinen Keinben manchen gefährlichen Schabernack. Es circuliren wunberliche, meistens aber widersprechende Gerüchte von ben Liften, womit ber Alte sein verlorenes Ansehen wieder zu erobern sucht. Sein Ungluck ist die Ueberschlauheit, die ihn verhinderte, die Dinge in ihrem natürlichsten Lichte zu sehen. Er verfängt sich in ben Fäben ber eignen Ränke. 3. B., indem er die Presse zu köbern wußte und über seine Macht allerlei trügerische Berichte in Europa ausposamen ließ, gewann er zwar bie Sympathie ber Franzosen, die ben Werth seiner Allianz überschätzten, aber er war zugleich selbst baran Schuld, daß die Franzosen ihm hinlängliche Kräfte zutrauten, ohne ihre Beihülfe bis zum Frühjahr Wiberstand zu leisten. Hierburch ging er zu Grunde, nicht burch seine Thrannei, wovon die Allgemeine Zeitung ge= wif atlzu grelle Gemälbe lieferte. Dem franken Löwen giebt jett jeber die kleinlichsten Eselstritte. Das Un=

gebeuer ift vielleicht nicht so schlecht, wie es die Leute, bie er nicht bestochen hat ober nicht bestechen wollte, ärgerlich behaupten. Augenzeugen seiner großmüthigen Handlungen versichern, Mehemet Ali sei verfönlich bulbreich und gütig, er liebe die Civilifation, und nur bie äußerste Nothwendigkeit, der Kriegszuftand seiner Lande, zwänge ihn zu jenem Erpressungespstem, womit er seine Kellahs beimsuche. Diese unglücklichen Nilbauern seien in der That eine Heerde von Jammergestalten, die, unter Stockschlägen zur Arbeit getrieben, bis aufs Blut ausgesaugt werben. Aber bas sei, heißt es, altägpptische Methobe, die unter allen Pharaonen dieselbe war, und die man nicht nach modern europäischem Makstabe beurtheilen bürfe. Die Anklage ber Philantuopen könnte ber arme Bascha mit benfelben Worten zurückweisen, womit unfre Röchin sich entschuldigte, als sie die Krebse in allmählich siedendem Wasser lebendig kochte. Sie wunberte sich, daß wir bieses Verfahren eine unmenschliche Grausamkeit nannten, und versicherte uns, die armen Thierchen seien von jeher baran gewöhnt. - Als herr Cremieux mit Mehemet Ali von den Justizgräueln sprach, die in Damascus verübt worden, fand er ihn T

zu ben heilsamsten Reformen geneigt, und wären nicht bie politischen Ereignisse allzustürmisch dazwischen gestreten, so hätte es der berühmte Advocat gewiß ersreicht, den Pascha zur Einführung des europäischen Eriminalversahrens in seinen Staaten zu bewegen.

Mit dem Sturze Mehemet Ali's gehen auch die stolzen Hoffnungen zu Grabe, worin mohamedanische Bhantasie, zumal unter ben Zelten der Wüste, sich so schwärmerisch wiegte. Hier galt Ali für ben Helben. der bestimmt sei, dem schwachen Türkenregimente zu Stambul ein bariches Ende zu machen, und bort selber das Califat übernehmend, die Kahne des Brophe= ten zu schützen. Und wahrhaftig in seiner starken Faust ware fie beffer aufgehoben, als in ben schwachen Sanben bes jezigen Gufaloniere bes mohamebanischen Glaubens, ber früh ober spät ben Legionen und ben noch gefährlichern Machinationen bes Czars aller Reuken erliegen muß. Dem politischen und religiösen Fanatismus, worüber ber russische Kaiser, ber zugleich bas Oberhaupt ber griechischen Kirche ift, verfügen kann, hätte ein regenerirtes Reich der Moslim unter Mehe= met Ali ober einem sonstig neuen Ohnasten mit ähn= licher Gewalt widerstanden, da ein eben so ungestüm

fanatisches Element zu seiner Erhaltung in die Schranfen getreten wäre: 3ch rebe bier vom Genius ber Araber, ber nie ganz erftorben, sondern nur im stillen Beduinenleben eingeschlafen, und oft wie träumend nach bem Schwerte griff, wenn irgend ein ausgezeichneter Löwe braußen sein kriegerisches Gebrüll vernehmen ließ. — Diefe Araber harren vielleicht nur bes rechten Rufs, um schlafgestärft wieder aus ihren schwülen Einöben hervorzustürmen, wie ehemals. — Wir haben sie aber nicht mehr zu fürchten, wie ehemals, wo wir vor den Halbmondstandarten zitterten, und es wäre vielmehr ein Glück für uns, wenn Konstantinopel jest der Tummelplat ihres Glaubenseifers würde. ware das beste Bollwerk gegen jenes moskowitische Gelüste, bas nichts geringeres im Schilbe führt, als an ben Ufern bes Bosporns bie Schlüffel ber Weltherrschaft zu erkämpfen ober zu erschleichen. Welch eine Macht besitzt bereits ber Kaifer von Rugland, ben man wahrlich bescheiben nennen muß, wenn man bebenkt, wie stolz Andere an seiner Stelle sich geberben würben. Aber weit gefährlicher als ber Stolz bes Herm ist der Knechtschaftshochmuth seines Bolks, das nur in seinem Willen lebt, und mit blindem Gehorsam in

f

ber heiligen Machtvollkommenheit bes Gebieters sich selber zu verherrlichen glaubt. Die Begeisterung für bas römisch-katholische Dogma ist abgenutzt, die Ibeen ber Revolution sinden nur noch saue Enthusiasten, und wir müssen uns wohl nach neuen frischen Fanatismen umsehen, die wir dem flavisch-griechisch, orthodogen absoluten Kaiserglauben entgegensehen könnten!

Ach! wie schrecklich ist diese orientalische Frage, die bei jeder Wirrniß uns so höhnisch angrinst! Wolslen wir der Gesahr, die uns von dorther bedroht, schon jest vorbeugen, so haben wir den Krieg. Wolslen wir hingegen geduldig dem Fortschritt des Uebels zusehen, so haben wir die sithere Knechtschaft. Da ist ein schlimmes Dilemma. Wie sie sie sich auch betrage, die arme Jungfrau Europa — sie mag mit Klugheit bei ihrer Lampe wachend bleiben, oder als ein sehr unkluges Fräusein dei der erlöschenden Lampe einsschlassen — ihrer harret kein Freudentag.

### XXXI.

Paris, 13. Februar 1841.

Sie gehen jeber Frage birect auf ben Leib und zerren baran so lange herum, bis sie entweder gelöst, ober als unauslösdar beseitigt wird. Das ist der Charakter der Franzosen, und ihre Geschichte entwickelt sich daher wie ein gerichtlicher Proces. Welche logische, spstematische Auseinandersolge bieten alle Borgänge der französischen Revolution! In diesem Wahnsinn war wirklich Methode, und die Historiographen, die, nach dem Borbild von Wignet, dem Zusall und den mensche lichen Leidenschaften wenig Spielraum gestattend, die tollsten Erscheinungen seit 1789 als ein Resultat der strengsten Nothwendigkeit darstellen — diese sogenannte satalistische Schule ist in Frankreich ganz an ihrem Platz, und ihre Bücher sind eben so wahrhaft wie leichtsassich. Die Anschauungs = und Darstellungsweise

bieser Schriftsteller, angewenbet auf Deutschland, würde jedoch sehr irrthumreiche und unbrauchbare Geichichtswerke bervorbringen. Denn ber Deutsche, aus Schen vor aller Renerung, beren Folgen nicht Kar zu ermitteln sind, geht jeber bebeutenben politischen Frage so lange wie möglich aus bem Wege, ober-sucht ihr burch Umwege eine nothbürftige Bermittlung abzugewinnen, und die Fragen häufen und verwickeln sich unterbessen bis zu jenem Anäuel, welcher am Enbe vielleicht, wie jener gorbische, nur durch bas Schwert gelöst werben kann. Der Himmel behüte mich, bem großen Bolf ber Deutschen hiermit einen Vorwurf machen zu wollen! Weiß ich boch, daß jener Difftand aus einer Tugend hervorgeht, die den Franzosen fehlt. Je unwissender ein Bolt, besto leichter stürzt es sich in die Strömung ber That: je wissenschaftsreicher und nachbenklicher ein Bolf, besto länger sonbirt es bie Auth, die es mit klugen Schritten burchwatet, wenn es nicht gar zögernd bavor stehen bleibt, aus Furcht vor verborgenen Untiefen ober vor ber erfältenden Räffe, bie einen gefährlichen Nationalschnupfen verursachen könnte. Am Ende ist auch wenig baran gelegen, baß wir foldbermaßen nur langfam fortschreiten ober burch

Stillstand einige Hundert Rabreben verlieren, benn bem beutschen Bolf gehört bie Zukunft, und war eine sehr lange, bedeutende Zukunft. Die Franzosen banbeln so schnell und handhaben die Gegenwart mit solder Eile, weil sie vielleicht abnen, daß für sie die Dämmerung heranbricht: hastig verrichten sie ihr Taawerk. Aber ihre Rolle ist noch immer ziemlich schön. und die übrigen Bölker sind boch nur das verehrungswürdige Bublicum, bas ber französischen Staats = und Dieses Publicum freilich wan-Volkskomödie zuschaut. belt zuweilen bas Gelüfte an, ein Bischen laut feinen Beifall ober Tabel auszusprechen, wo nicht gar auf bie Scene zu steigen und mitzuspielen; aber bie Franzosen bleiben boch immer die Hauptacteurs im großen Weltbrama, man mag ihnen Lorbeerfranze ober faule Aepfel an den Kopf werfen. "Wit Frankreich ist es aus" - mit biesen Worten läuft hier mancher beutsche Correspondent berum und prophezeit ben Untergang bes heutigen Jerusalems; aber er selber fristet boch sein fümmerliches Leben burch Berichterstattung beffen, was biefe so gesunkenen Franzosen täglich schaffen und thun, und feine respectiven Committenten, bie beutschen Zeitungsredactionen, würden ohne Berichte aus Paris teine brei Wochen lang ihre Journalspalten füllen können. Mein, Frankreich hat noch nicht geenbet, aber — wie alle Bölker, wie das Menschengeschlecht selbst — es ist nicht ewig, es hat vielleicht schon seine Glanz- periode überlebt, und es geht jetzt mit ihm eine Um- wandlung vor, die sich nicht abläugnen Cht: auf seiner glatten Stirn lagern sich diverse Runzeln, das leichtsunige Haupt bekommt graue Haur, sas leichtsunige Haupt beschäftigt sich nicht mehr ausschließlich mit dem heutigen Tage — es denkt auch an morgen.

Der Kammerbeschluß über die Fortification von Baris beurkundet eine solche Uebergangsperiode des französischen Bolksgeistes. Die Franzosen haben in der letzten Zeit sehr viel gelernt, sie verloren dadurch alle Lust des blinden Hinausstürmens in die gefähreliche Fremde. Sie wollen jetzt sich selber zu Hause verschanzen gegen die eventuellen Angrisse der Rachbarn. Auf dem Grade des kaiserlichen Ablers ist ihnen der Gedanke gekommen, daß der bürgerskönigsliche Hahn nicht unsterdlich sei. Frankreich lebt nicht mehr in dem keden Rausche-seiner unüberwindlichen Obmacht: es ward ernüchtert durch das aschermittswochliche Bewustsein seiner Besiegbarkeit, und ach,

wer an den Tod benkt, ist schon halb gestorben! Die Besestigungswerke von Paris sind vielleicht der Riesensarg, den der Riese sich selber decretirte, in trüber Ahnung. Es mag jedoch noch eine gute Beile dauern, ehe seine Sterbestunde schlägt, und manchem Richtriesen dürster zwor die tödlichsten Hiebe versesen. Jedenfalls wird er einst durch die klirrende Bucht seines Hinsinkens den Erdboden schüttern machen und, noch surchtbarer als im Leben, wird er durch seine posithumen Werke, als nachtwandelndes Gespenst, seine Feinde ängstigen. Ich din überzeugt; im Fall man Paris zerstörte, würden seine Bewohner, wie einst die Juden, sich in die ganze Welt zerstreuen und dadurch noch erfolgreicher die Saat der gesellschaftlichen Umswandlung verbreiten.

Die Befestigung von Paris ist das wichtigste Ersignis unserer Zeit, und die Männer, die in der Desputirtenkammer dafür ober dagegen stimmten, haben auf die Zukunft den größten Einsluß geübt. An diese enceinte continue, an diese forts detaches knüpft sich jetzt das Schickfal des französischen Volks. Werseden diese Bauten vor dem Gewitter schützen, oder wersen sie die Blitze noch verderblicher anziehen? Werden

sie der Freiheit ober der Anechtschaft Borschub leisten? Berben fie Paris vor Ueberfall retten, ober bem Berstörungsrechte bes Kriegs unbarmberzig blosstellen? Ich weiß es nicht, benn ich habe weber Sitz noch Stimme im Rathe ber Götter. Aber so viel weiß ich, daß die Franzosen sich sehr gut schlagen würden, wenn sie einst Paris vertheibigen müßten gegen eine britte Invasion. Die zwei frühern Invasionen würden nur bazu gebient haben, ben Grimm ber Gegenwehr Ob Baris, wenn es befestigt gewesen zu steigern. ware, jene zwei ersten Male wiberstanden hatte, wie in ber Kammer behauptet ward, möchte ich aus guten Gründen bezweifeln. Napoleon, geschwächt burch alle möglichen Siege und Nieberlagen, war nicht im Stande, bem anbrängenben Europa bie Zaubermittel jener Ibee, "welche Heere aus bem Boben ftampft", entgegenzu= seken; er batte nicht mehr Kraft genug, die Kesseln zu brechen, womit er felber jene Poee angekettet; die Allikten waren es, die bei der Einnahme von Paris jene gebundene Idee in Freiheit setten. Die frangosischen Liberalen und Jeologen handelten gar nicht so bumm, gar nicht so narrisch, als sie bem bedrängten Imperator ju feiner Bertheibigung feinen Beiftanb

leisteten, benn dieser war ihnen weit gefährlicher, als alse jene fremden Helden, die doch am Ende mit Geld und guten Worten abziehen mußten, und nur einen matten Statthalter hinterließen, dessen man sich auch mit der Zeit entsedigen konnte, wie im Julius 1830 wirklich geschah, seit welcher Zeit die Ideen der Revolution wieder in Paris installirt wurden. Die Macht jener Ideen, ist es, die einer dritten Invasion die Stirne bieten würde, und die jetzt, gewitzigt durch dittere Erfahrungen, auch die materielsen Bolswerke der Vertheidigung nicht verschmäht.

Hier stoßen wir auf die Spaltung, welche in diesem Augenblick unter den Männern der radicalen Partoi, in Betreff der Befestigung von Paris, herrscht und die leidenschaftlichsten Debatten hervorrust. Bestanntlich hat die Fraction der Republikaner, die durch den National repräsentirt wird, den Gosepvorschlag der Befestigung am wirksamsten versochten. Eine andere Fraction, die ich die Linke der Republikaner nennen möchte, erhebt sich dagegen mit dem wildesten Born, und da sie in der Presse nur wenige Organe besitzt, so ist die jetzt die Revue du Progrès das einzige Journal, wo sie sich aussprechen konnte. Die

barauf bezüglichen Artikel floffen aus ber Feter Louis Blanc's, und find ber höchften Beachtung werth. Wie ich höre, beschäftigt sich anch Arago mit einer Schrift über benfelben Gegenftanb. Diefe Republikaner ftrauben sich gegen ben Gebanken, baß bie Revolution zu materiellen Bollwerken ihre Zuflucht nehmen muffe, fie sehen barin eine Schwächung ber moralischen Wehrmittel, eine Erschlaffung ber frühern bamonischen Energie, und fie möchten lieber, wie einft ber gewaltige Convent, ben Sieg becretiren, als Sicherheits= anstalten treffen gegen die Nieberlage. Es sind in der That die Traditionen des Wohlfahrtsausschuffes, welche biesen Leuten vorschweben, statt daß die Messieurs des National vielmehr die Traditionen, ber Raiserzeit im Sinne tragen. 3ch fagte eben "Meffieurs", benn bies ist ber Spottname, womit jene, bie sich Citobens nennen, ihre Antagoniften tituliren. Terroriftisch sind im Grunde beibe Fractionen, nur baft bie Messieurs bes National lieber burch Kanonen, die Citobens hingegen lieber burch bie Guillotine agiren möchten. Es ist leicht begreiflich, daß erstere eine große Sompathie für einen Gesetvorschlag empfinden mußten, wodurch die Revolution, jur Zeit ber Noth, in einem rein militairischen Gewande erscheinen könnte, und die Kanonen im Stande wären, die Guillottne im Zaume zu halsten! So, und nicht anders, erkläre ich mir den Eiser, womit sich der National für die Besestigung von Paris aussprach.

Sonberbar! biesmal begegneten sich ber National, ber König und Thiers in bem beißesten Bunsche für bieselbe Sache. Und boch ist bieses Begegniß sehr natürlich. Last uns burch Zumuthung atglistiger Hintergebanken keinen von biesen breien verleumben. febr auch verfönliche Reigungen im Spiele find, fo handelten boch alle drei zunächst im Interesse Frankreichs; Ludwig Philipp eben so gut wie Thiers und bie Herren bes National. Reboch wie gesagt, verfonliche Neigungen kamen ins Spiel. Lubwig Philipp, bieser abgesagte Feind bes Krieges, bes Zerftörens, ist ein eben so leibenschaftlicher Freund bes Bauens. er liebt alles, wobei Hammer und Relle in Bewegung gesett wird, und ber Blan ber Befestigung von Baris schmeichelte bieser angebornen Bassion. Aber Ludwia Philipp ist auch der Repräsentant der Rovolution, er mag es wollen ober nicht, und wo biese bebrobt wird. steht seine eigene Existens in Frage. Er muß sich in Baris halten, um jeben Breis. Denn bemächtigen sich die fremden Potentaten seiner Hauptstadt, so würde seine Legitimität ihn nicht so inviolabel schützen, wie jene Könige von Gottes Gnaben, die überall, wo sie find, ben Mittelpunkt ihres Reiches bilben. Paris gar in die Hände der Republikaner, in Folge einer Revolte, so würden die fremden Mächte vielleicht mit Heeresmacht heranziehen, aber schwerlich um eine Restauration zu versuchen zu Gunsten Ludwig Philipps, welcher im Julius 1830 König ber Franzosen warb. nicht parceque Bourbon, sonbern quoique Bourbon! Dies fühlt ber kluge Herrscher, und er verschanzt sich in seinem Malapartus. Daß bie Befestigung von Paris, wie für ihn selber, so auch für Frankreich heilfam und nothwendig, ift fein fester Glaube, und neben ber Brivatlaune und dem Selbsterhaltungstrieb leitete ihn hier eine echte und wahrhafte Bater= landsliebe. Jeber König ist ja ein natürlicher Patriot und liebt sein Land, in bessen Geschichte sein Leben wurzelt und mit bessen Schicksalen es verwachsen ist. Lubwig Philipp ist ein Patriot, und zwar im bürgerlichen, familienwäterlichen, neufrantischen- Sinne, wie benn überhaupt in ben Orleans eine ganz andere Art des Patriotismus sich entwickelte, als in ben Bourbonen der ältern Linie, die mehr vom historischen Stammesstolze, vom mittelalterlichen Abelthum, beseelt waren, als von eigentlicher Liebe für Frankreich.

Da biese Baterlandsliebe von den Franzosen als die höchste Tugend angesehen wird, so war es eine sehr wirksame Büberei, daß die Feinde des Königs seine patriotischen Gesinnungen burch verfälschte Briefe verbächtigten. Ja, biefe famosen Briefe sind zum Theil verfälscht, zum Theil ganz falsch, und ich begreife nicht, wie manche ehrliche Leute unter ben Republitanern nur- einen Augenblick an ihre Echtheit glauben konnten. Aber biese Leute sind immer bie Düpes ber Legitimisten, welche bie Waffen schmieben, womit jene bas Leben ober ben Leumund bes Königs zu meucheln suchen. Der Republikaner ift immer bereit, sein Leben bei jeber gefährlichen Unthat aufs Spiel zu feten; aber er ist boch nur ein täppisches Werkzeug frember Erfindsamkeit, die für ihn denkt und rechnet: man kann im wahren Sinne bes Wortes von ben Republikanern behaupten, daß sie das Bulver nicht erfunden haben, womit fie auf ben Rönig ichießen.

Ja, wer in Frankreich bas Nationalgefühl besitzt

and begreift, übt ben unwibersteblichsten Rauber auf bie Masse, und kann sie nach Belieben lenken und treiben, ihnen bas Gelb ober bas Blut abzapfen, und fie in alle mönlichen Uniformen steden, in die Rittertracht des Ruhmes ober in die Livrée der Anechtschaft. Das war bas Gebeimniß Napoleons, und sein Geschichtschreiber Thiers hat es ihm abgelauscht, abge= lauscht mit bem Herzen, nicht mit bem blogen Berstande; benn nur bas Gefühl versteht bas Gefühl. Thiers ist wahrhaft burchglüht vom französischen Rationalgefühl, und wer bieses gemerkt hat, versteht seine Macht und Unmacht, seine Jerthümer und Borzüge, feine Größe und Kleinheit und fein Anrecht auf die Ruffinft. Dieses Nationalgefühl erklärt alle, Acte seines Ministeriums: hier sehen wir die Translation ber faiserlichen Asche, die glorreichste Feier des Heldenthums, neben ber fläglichen Bertretung jenes kläg= lichen Confuls von Damascus, welcher mittelalterliche Juftigräuel unterstütte, aber ein Repräsentant von Frankreich war; hier sehen wir das leichtsinnigste Auf= brausen und Alarmschlagen, als der Londoner Tractat bivulairt und Frankreich beleibigt ward, und da= neben bie besonnene Activität ber Bewaffnung und

jenen colossalen Entschluß ber Fortisication von Baris. Ja, Thiers war es, welcher lettere begann, und für dieses Beginnen auch nachträglich das Gesetz in der Kammer eroberte. Nie sprach er mit größerer Beredtsamseit, nie hat er mit seinerer Taktis einen parlamentarischen Sieg ersochten. Es war eine Schlacht, und im letzten Augenblick war die Entscheidung sehr zweiselhaft; aber das Feldherrnauge des Thiers entweiselhaft; aber das Feldherrnauge des Thiers entweise schnell die Gesahr, die dem Gesetz drohte, und ein improvisirtes Amendement gab den Ausschlag. Ihm gebührt die Ehre des Tages.

Es fehlte nicht an Leuten, die den Eifer, den Thiers für den Gesetzentwurf an den Tag legte, nur egoistischen Motiven zuschrieden. Aber hier war wirf-lich nur der Patriotismus vorwaltend, und ich wieder-hole es, Hr. Thiers ist durchdrungen von diesem Gestühle. Er ist ganz der Mann der Nationalität, nicht der Revolution, als veren Sohn er sich gern darstellt. Mit dieser Kindschaft hat es freilich seine Richtigkeit, die Revolution ist seine Mutter, aber man darf nicht überschwängliche Sympathien daraus herleiten. Thiers liebt zunächst das Baterland, und ich gkaube, er würde diesem Gesühle alle mütterlichen Interessen

Sein Enthusiasmus ift gewiß fehr abgefühlt für ben ganzen Freiheitsspectakel, ber nur noch als ein verballendes Echo in feiner Seele nachklingt. Er hat ja als Geschichtschreiber alle Phasen besselben im Geiste mitgelebt, als Staatsmann mußte er mit ber fortgesetzten Bewegung tagtäglich kämpfen und ringen, und nicht felten mag biesem Sohn ber Revolution bie Mutter sehr lästig, sehr fatal geworben sein: benn er weiß recht gut, daß die alte Frau capabel wäre, ihm selber ben Kopf abschlagen zu lassen. — Sie ist nämlich nicht von fanftem Naturell: ein Berliner würde fagen: fie hat fein Gemuth. Benn die herren Schne sie zuweilen schlecht behandeln, so muß man nicht vergessen, daß sie selber, die alte Frau, für ihre Kinder niemals bauernbe Zärtlichkeit bewiefen und bie besten immer ermorbet bat.

## XXXII.

Baris, 31. Märg 1841.

Die Debatten in der Deputirtenkammer über das literarische Eigenthum sind sehr unersprießlich. Es ist aber jedenfalls ein bedeutendes Zeichen der Zeit, daß die heutige Gesellschaft, die auf dem Eigenthumsrechte basirt ist, auch den Geistern eine gewisse Theilnahme an solchem Besitzerivilegium gestatten möchte, aus Billigkeitsgesühl, oder vielleicht auch als Bestechung! Kann der Gedanke Eigenthum werden? Ist das Licht das Eigenthum der Flamme, wo nicht gar des Kerzensdochts? Ich enthalte mich jedes Urtheils über solche Frage, und freue mich nur darüber, daß Ihr dem armen Dochte, der sich brennend verzehrt, eine kleine Bergütung verwilligen wollt für sein großes, gemeinnütziges Beleuchtungsverdienst!

٠,

Ţ

Das Schickfal bes Mehemet Ali wird hier weniser besprochen, als man glauben follte; doch will es mich bedinken, als herrsche in den Gemüthern ein um so tieseres Mitleid für den Mann, der dem Sterne Frankreichs zu viel vertraut hat. Das Ansehen der Franzosen im Orient geht verloren, und dieser Bersluft wirkt auch mißlich auf ihre occidentalischen Bershältnisse; Sterne, an die man nicht mehr glauben kann, erbleichen. — Als die amerikauischen Händel sich so bedenklich gestalteten, ward von englischer Seite die Ausgleichung der ägdptischen Erblichkeitsfrage auss emsigste betrieben. Frankreich hatte da leichtes Spiel, zum Besten des Paschas zu agiren; das Ministerium scheint aber nichts gethan zu haben, um den getreussten Alliirten zu retten.

Die amerikanischen Sändel sind es aber nicht allein, was die Engländer antreibt, die ägyptische Erdslichkeitsfrage so bald als möglich abzusertigen und sos mit die französische Diplomatie wieder in den Stand zu setzen, an den Berathungen und Beschlüssen der europäischen Großmächte Theil zu nehmen. Die Darsdanellen Frage steht drohend vor der Thür, verslangt schnelle Entscheidung, und hier rechnen die Engs

länber auf die conferencielle Stütze des französischen Cabinets, bessen Interessen bei dieser Gelegenheit mit ihren eigenen übereinstimmen, Rußland gegenüber.

Ra, die sogenannte Darbanellenfrage ist von ber böchsten Wichtigkeit, und nicht blos für bie erwähnten Grokmächte, sondern für uns alle, für den Rleinsten wie für ben Größten, für Reuß = Schleig = Greis und Hinterpommern eben so gut wie für bas allmächtige Desterreich, für ben geringsten Schubflicker wie für ben reichsten Leberfabrikanten; benn bas Schickfal ber Welt felbst steht bier in Frage, und biese Frage muß an ben Darbanellen gelöst werben, gleichviel in welcher Weise. So lange bieses nicht geschehen, frankelt Europa an einem beimkichen Uebel, bas ihm keine Rube läßt, und bas, je später, besto entsetzlicher, am Die Darbanellenfrage Ende zum Ausbruch kommt. ift nur ein Somptom ber orientalischen Frage felbst. ber türkischen Erbichaftsfrage, bes Grundübels woran wir siechen, bes Krankheitsstoffs ber im europäischen Staatsförver gährt und ber keiber nur gewaltsam ausgeschieben, vielleicht nur mit bem Schwerte ausgeschnitten werben kann. Wenn sie auch von ganz andern Dingen sprechen, so schielen boch alle Machthaber nach

ben Darbanellen, nach ber hohen Pforte, nach bem alten Bbzauz, nach Stambul, nach Konstantinovel bas Gebrefte hat viele Namen. Bare im europäischen Staatsrechte bas Brincip bes Bolkssouverainetät fanctionirt, so könnte bas Zusammenbrechen bes osmannischen Raiserthums nicht für die übrige Welt so gefährlich sein, ba alsbann in bem aufgelösten Reiche bie ein= zelnen Bölker sich balb ihre besondern Regenten selbst erwählen und sich so gut als möglich fortregieren laffen würden. Aber im allergrößten. Theil Europas berrscht noch das Dogma des Absolutismus, wonach Land und Leute bas Eigenthum bes Mürsten sind, und bieses Eigenthum burch bas Recht bes Stärkern, burch die ultima ratio regis, das Kanonenrecht, erwerbbar ist. — Was Wunder, daß keiner ber hohen Botentaten ben Ruffen die große Erbschaft gömnen wird, und jeder ein Stud von dem morgenländischen Ruchen baben will: jeder wird Appetit bekommen, wenn er sieht, wie die Barbaren des Nordens sich gütlich thun und der kleinste deutsche Duotez-Fürst wird wenigstens auf ein Biergelb Anspruch machen. Das sind die menschlichen Antriebe, weshalb der Untergang ber Türkei für die Welt verberblich werben muß. Die politischen Beweggründe, warum hauptstächlich England, Frankreich und Desterreich nicht erslauben können, daß Rußland sich in Konstantinopel setstetze, sind jedem Schulknaben einleuchtend.

Der Ausbruch eines Krieges, ber in ber Natur ber Dinge liegt, ift aber vor ber Hand vertagt. Kurzsichtige Politiker, die nur zu Palklativen ihre Zuflucht nehmen, sind beruhigt und hoffen ungetrübte Friedens-Besonders unfre Kinanciers sehen wieder alles tage. im lieblichsten Hoffnungslichte. Auch ber gröfte berselben scheint sich solcher Täuschung hinzugeben, aber nicht zu jeder Stunde. Herr von Rothschild, welcher seit einiger Zeit etwas unpäßlich schien, ist jest wieber ganz hergestellt, und sieht gesund und wohl aus. Die Zeichenbeuter der Börse, welche sich auf die Phyfiognomie des großen Barons so gut versteben, verfichern uns, daß die Schwalben des Friedens in feinem Lächeln nisten, daß jede Kriegsbesorgniß aus seinem Gesichte verschwunden, daß in seinen Augen keine elektrischen Gewitterfünkten sichtbar seien, und bag also das entsekliche Kanonenbonnerwetter, das die ganze Welt bedrobte, sich gänzlich verzogen habe. niese sogar ben Frieden. Es ist wahr, als ich bas

lette Mal die Ehre hatte, Herrn v. Rothschild meine Aufwartung zu machen, strablte er vom erfreulichsten Boblbebagen, und seine rosige Laune ging fast über in Boesie; benn, wie ich schon einmal erzählt, in sol= den heitern Momenten pflegt ber Herr Baron ben Rebefluß seines humors in Reimen ausströmen zu laffen. Ich fant, daß ihm bas Reimen biesmal ganz besonders gelang; nur auf "Ronstantinopel" wußte er keinen Reim zu finden, und er kratte fich an dem Ropf, wie alle Dichter thun, wenn ihnen ber Reim fehlt. Da ich felbst auch ein Stück Boet bin, so erlaubte ich mir, dem Herrn Baron zu bemerken, ob sich nicht auf "Konstantinopel" ein russischer "Zobel" reimen ließe? Aber bieser Reim schien ihm febr-zu mikfallen, er behauptete, England würde ihn nie 3m= geben, und es könnte baburch ein europäischer Krieg entstehen, welcher ber Welt viel Blut und Thräuen und ihm felber eine Menge Geld koften würde.

.Herr von Rothschild ist in der That der beste politische Thermometer; ich will nicht sagen Wetterfrosch, weil das Wort nicht hinlänglich respectivoll Nänge. Und man muß doch Respect vor diesem Manne haben, sei es auch nur wegen des Respectes, den er

ben meiften Leuten einflößt. Ich besuche ibn'am Nebsten in den Bureaux seines Comptoirs, wo ich als Philosoph beobachten kann, wie sich bas Bolk und nicht blos bas Bolf Gottes, sonbern auch alle andern Bölfer vor ihm beugen und buden. Das ift ein Krümmen und Winden des Rückgrads, wie es felbst bem besten Afrobaten schwer fiele. Ich sah Leute, bie, wenn fie bem großen Baron nahten, zusammenzuckten, als berührten fie eine voltaische Saule. Schon vor ber Thur seines Cabinets ergreift Biele ein Schauer ber Chrfurcht, wie ihn einst Moses auf bem Horeb empfunden, als er merkte, daß er auf dem heiligen Boben ftanb. Gang fo wie Moses alsbalb seine Schuhe auszog, so würde gewiß mancher Mäkler ober Agent de Change, der das Privatcabinet des Herrn von Rothschild zu beweten wagt, vorher seine Stiefel ausziehen, wenn er nicht fürchtete, baß alsbann seine Füße noch übler riechen und ben Herrn Baron biefer Mistbuft incommobiren burfte. Jenes Brivatcabinet ist in der That ein merkwürdiger Ort, welcher erha= bene Gebanken und Gefühle erregt, wie ber Anblick bes Weltmeeres ober bes' gestirnten himmels: wir sehen hier, wie klein ber Mensch und wie groß Gott ift! Denn bas Gelb ift ber Gott unserer Zeit unb Rothschild ist sein Brophet.

Bor mehreren Jahren, als ich mich einmal zu Herrn von Rothschild begeben wollte, trug eben ein galonirter Bebienter bas Nachtgeschirr besselben über ben Corridor, und ein Börsenspeculant, ber in bemselben Augenblick vorbei ging, zog ehrfurchtsvoll seinen Hut ab vor dem mächtigen Topfe. So weit geht, mit Respect zu sagen, ber Respect gewisser Leute. 3ch merkte mir ben Namen jenes bevoten Mannes, und ich bin überzeugt, daß er mit ber Zeit ein Millionair sein wird. Als ich einst bem Herrn \* erzählte, baß ich mit bem Baron Rothschilb in ben Gemächern seines Comptoires en famille zu Mittag gespeist, Schlug jener mit Erstaunen bie Bonbe zusammen, und sagte mir, ich hatte hier eine Ehre genoffen, die bisher nur ben Rothschilds von Geblüt ober allenfalls einigen regierenden Kürsten zu Theil geworden, und die er selbst mit ber Balfte seiner Rase einfaufen wurde. Ich will hier bemerken, daß die Nase des Herrn \*, felbst wenn er die Salfte einbüßte, bennoch eine binlängliche Länge behalten würbe.

Das Comptoir bes Herrn von Rothschilb ift sehr

weitläusig, ein Labyrinth von Sälen, eine Kaserne bes Reichthums; bas Zimmer, wo der Baron von Morgen die Abend arbeitet — er hat ja nichts andres zu thum als zu arbeiten — ist jüngst sehr verschönert worden. Auf dem Kamin steht jetzt die Marmordüste des Kaisers Franz von Desterreich, mit welchem das Haus Rothschild die meisten Geschäfte gemacht hat. Der Herr Baron will überhaupt aus Pietät die Büsten von allen europäischen Fürsten ansertigen lassen, die durch sein Haus ihre Anleihen gemacht, und diese Sammlung von Marmordüsten wird eine Walhalla bilden, die weit großartiger sein dürste, als die Regensburger. Ob Herr Rothschild seine Walhallagenossen in Neimen oder im ungereimten königlich bairischen Lapidarstil seiern wird, ist mir unbekannt.

## XXXIII.

Baris, 20. April 1841.

Der biesjährige Salon offenbarte nur eine buntsefärbte Ohnmacht. Fast sollte man meinen, mit dem Wiederausblühen der bildenden Künste habe es bei uns ein Ende; es war kein neuer Frühling, sondern ein leidiger Alteweidersommer. Einen freudigen Aufschwung nahm die Malerei und die Sculptur, sogar die Architectur, bald nach der Juliusrevolution; aber die Schwingen waren nur änserlich angeheftet, und auf den forcirten Flug solgte der kläglichste Sturz. Nur die junge Schwesterkunst, die Musik, hatte sich mit ursprünglicher, eigenthümlicher Krast erhoben. Hat sie schwingen vor ihren Lichtgipfel erreicht? Wird sie sich lange darauf behaupten? Ober wird sie schwell wieder hersabsinken? Das sind Fragen, die nur ein späteres Geschlecht beantworten kann. Jedenfalls hat es aber

ben Anschein, als ob in den Annalen der Kunft unfre heutige Gegenwart vorzugsweise als bas Zeitalter ber Musik eingezeichnet werben burfte. Mit ber allmählichen Bergeistigung bes Menschengeschlechts balten auch vie Künfte ebenmäßig Schritt. In ber früheften Beriode mußte nothwendigerweise die Architectur alleinig bervortreten, die unbewußte robe Größe massenhaft verberrlichend, wie wir's z. B. sehen bei ben Aeguptiern. Späterhin erbliden wir bei ben Griechen die Bluthezeit der Bildhauerkunft, und diese bekundet schon eine äußere Bewältigung ber, Materie: ber Geist meikelte eine ahnende Sinnigkeit in den Stein. Aber der Beift fand bennoch ben Stein viel zu hart für seine fteigenden. Offenbarungsbedürfnisse, und er wählte die Farbe, ben bunten Schatten, um eine verklärte und bammernbe Welt bes Liebens und Leibens barzuftellen. Da entstand die große Beriode der Malerei, die am Ende des Mittelalters fich glanzend entfaltete. Dit der Ausbildung des Bewuftseinlebens schwindet bei ben Menschen alle plastische Begabniß, am Ende erlischt sogar der Farbensinn, der doch immer an bestimmte Zeichnung gebunden ift, und die gesteigerte Spiritualität, bas abstracte Gebankenthum, greift nach Klängen und Tönen, um eine sallende Ueberschwänglichkeit auszudrücken, die vielleicht nichts Anderes ist,
als die Auflösung der ganzen materiellen Welt: die Musik ist vielleicht das letzte Wort der Kunst, wie der Tod das letzte Wort des Lebens.

Ich habe viese turze Bemerkung hier vorange= stellt. um anzubeuten, weshalb bie musikalische Saison mich mehr ängstigt als erfreut. Daß man bier fast in lauter Musik erfäuft, daß ce in Baris fast kein einziges Haus giebt, wohin man sich wie in eine Arche retten kann vor biefer klingenten Sündflutb. bak vie eble Tonkunst unser ganzes Leben überschwemmt --vies ist für mich ein bebenkliches Zeichen, und es ergreift mich barob manchmal ein Mißmuth, ber bis zur murrfinnigsten Ungerechtigkeit gegen anfre großen Maëstri und Birtuosen ausantet. Unter diesen Umständen barf man keinen allzu beitern Lobgefang von mir erwarten für ben Mann, ben bier die fcone Belt, besonders die bysterische Damenwelt, in diesem Augenblick mit einem wabnfinnigen Entbusiasmus umjubelt, und der in der That einer der merkvilrdigsten Repräsentanten ber musikalischen Bewegung ist. ďф spreche von Franz Liszt, bem genialen Bianisten. Ja

ber Geniale ist jetzt wieder hier und giebt Concerte, bie einen Zauber üben, ber ans Fabelhafte grenzt. Neben ihm schwinden alle Clavierspieler — mit Ausnahme eines einzigen, bes Chopin, bes Rafaels bes Fortepiano. In der That, mit Ausnahme dieses Einzigen sind alle andern Clavierspieler, die wir dieses Jahr in umähligen Concerten hörten, eben nur Clavierspieler, sie glanzen durch die Fertigkeit, womit sie bas besaitete Holz handhaben, bei Liszt hingegen bentt man nicht mehr an überwundene Schwieriakeit. bas Clavier verschwindet und es offenbart sich die Musik. In diefer Beziehung hat Liszt, seit wir ihn zum letstenmak hörten, ben wunderbarften Fortschritt gemacht. Mit diesem Vorzug verbindet er eine Rube, die wir früher an ihm vermisten. Wem er z. B. bamals auf bem Pianoforte ein Gewitter spielte, saben wir bie Blige über sein eigenes Gesicht bahinzuden, wie von Sturmwind schlotterten seine Glieber, und seine langen Haarzöpfe träuften gleichsam vom bargestellten Blatregen. Wenn er jetzt auch bas ftartste Donnerwetter spielt, so ragt er boch selber barüber empor, wie ber Reisende, der auf der Spite einer Alwe steht, während es im Thal gewittert: die Wolken lagern tief unter

ihm, die Blige ringeln wie Schlangen zu seinen Füßen, das Haupt erhebt er lächelnd in den reinen Aether.

Trot seiner Genialität begegnet Liszt einer Obposition hier in Paris, die meistens aus ernstlichen Musikern besteht und seinem Nebenbubler, bem kaiferlichen Thalberg, ben Lorbeer reicht. — Liszt hat bereits zwei Concerte gegeben, worin er, gegen allen Gebrauch, ohne Mitwirkung anderer Künstler, ganz allein spielte. Er bereitet jest ein brittes Concert jum Beften bes Monuments von Beethoven: Dieser Componist muß in der That dem Geschmack eines Liszt am meisten zusagen. Namentlich Beethoven treibt bie spiritualistische Kunft bis zu jener tonenben Agonie ber Erscheinungswelt, bis zu jener Vernichtung ber Natur, die mich mit einem Grauen erfüllt, das ich nicht verhehlen mag, obgleich meine Freunde barüber ben Kopf schütteln. Kur mich ist es ein sehr bebeutungsvoller Umftand, daß Beethoven am Ende seiner Tage taub warb, und sogar die unsichtbare Tonwelt keine klingenbe Realität mehr für ihn hatte. Seine Tone waren nur noch Erinnerungen eines Tones, Ge= ivenster verschollener Klänge, und seine letten Productionen tragen an der Stirne ein unheimliches Todtenmal.

Minder schauerlich als die Beethoven'sche Musik war für mich ber Freund Beethovens, l'Ami de Beethoven, wie er sich hier überall producirte, ich glaube sogar auf Bisitenkarten. Eine schwarze Hopfenstange mit einer entsetslich weißen Cravatte und einer War dieser Freund Beethovens Leichenbittermiene. wirklich beffen Phlades? Ober gehörte er zu jenen gleichgültigen Befannten, mit benen ein genialer Mensch zuweilen um so lieber Umgang pflegt, je unbebeutenber sie sind, und je prosaischer ihr Geplapper ist, bas ihm eine Erholung gewährt nach ermübend poetischen Beistesflügen? Rebenfalls saben wir bier eine neue Art ber Ausbeutung bes Genius, und die kleinen Blätter spöttelten nicht wenig über ben Ami de Beethoven. "Wie konnte ber große Künstler einen so un= erquicklichen, geistesarmen Freund ertragen!" riefen bie Franzosen, die über das monotone Geschwätz jenes langweiligen Gastes alle Gebuld verloren. Sie bachten nicht baran, daß Beethoven taub war.

Die Zahl ber Concertgeber mabrend ber biesjährigen Saison war Legion, und an mittelmäßigen Bia-

nisten fehlte es nicht, bie in öffentlichen Blättern als Miratel gepriefen wurden. Die meiften find junge Leute, die in bescheiben eigner Person jene Lobeserbebungen in die Presse förbern. Die Selbstvergötte= rungen biefer Art, die sogenannten Reclamen, bilben eine sehr ergötzliche Lectüre. Eine Reclame, die jüngst in ber Gazette muficale enthalten war, melbete aus Marseille: daß ber berühmte Döhler auch bort alle Herzen entzückt habe, und besonders durch seine interes= fante Blässe, bie, eine Folge überstandener Krankbeit, die Aufmerksamkeit der schönen Welt in Anspruch genommen. Der berühmte Döhler ift seitbem nach Baris zurückgekehrt und bat mehre Concerte gegeben; er spielt in ber That hubsch, nett und niedlich. Sein Bortrag ist allerliebst, beurkundet eine erstaunliche Kingerfertigkeit, zeugt aber weber von Kraft noch von Geist. Zierliche Schwäche, elegante Ohnmacht, intereffante Bläffe.

Zu ben biesjährigen Concerten, die im Andenken der Kunstliebhaber forttönen, gehören die Watinsen, welche von den Herausgebern der beiden musikalischen Zeitungen ihren Abonnenten geboten wurden. Die France musicale, redigirt von den Brüdern Escudier,

glänzte in ihrem Concert burch die Mitwirkung der italienischen Sanger und bes Biolinspielers Bieuxtemps, ber als einer ber Löwen ber musikalischen Sai= son betrachtet wurde. Ob sich unter bem zottigen Fell dieses Löwen ein wirklicher König der Bestien ober nur ein armes Grauchen verbirgt, vermag ich nicht zu entscheiben. Ehrlich gesagt, ich kann ben übertriebenen Lobsvrüchen, die ihm gewollt wurden, keinen Glauben schenken. Es will mich bedünken, als ob er auf ber Leiter ber Kunft noch nicht eine sonberliche Höhe erklommen. Bieurtemps steht etwa auf ber Mitte jener Leiter, auf beren Spitze wir einst Baganini erblickten, und auf beren letter, unterften Sprosse unser vortrefflicher Sina fteht, ber berühmte Babegaft von Boulogne und Eigenthümer eines Autographs von Beethoven. Bielleicht steht Herr Bieuxtemps bem Herrn Sina noch viel näher als bem Nicolo Baganini.

Bieuxtemps ist ein Sohn Belgiens, wie benn überhaupt aus ben Nieberlanden die bedeutendsten Biolinisten hervorgingen. Die Geige ist ja das dortige Nationalinstrument, das von groß und klein, von Mann und Weib cultivirt wird, von jeher, wie wir auf den holländischen Bildern sehen. Der ausgezeichnetste Bio-

linist bieser Landsmannschaft ist unstreitig Beriot, ber Gemahl ber Malibran; ich kann mich manchmal ber Borftellung nicht erwehren, als säße in seiner Beige bie Seele ber verftorbenen Gattin und fange. Ernst, ber poesiereiche Böhme, weiß seinem Instrument so schmelzende, so verblutend füße Klagetone zu entlocken. — Ein Landsmann Beriots ist Artot, ebenfalls ein ausgezeichneter Biolinift, bei beffen Spiel man aber nie an eine Seele erinnert wird: ein ge= schniegelter, wohlgebrechselter Gesell, bessen Bortrag glatt und glänzend, wie Wachsleinen. Haumann, ber Sohn bes Bruffeler Nachbruckers, treibt auf ber Bioline das Metier des Baters: was er geigt, sind rein= liche Nachbrücke ber vorzüglichsten Geiger, die Texte bie und da verbrämt mit überflüssigen Originalnoten und vermehrt mit brillanten Druckfehlern. — Die Gebrüber Franco-Menbez, welche auch biefes Jahr Concerte gaben, wo sie ihr Talent als Bioliusvieler bewährten, stammen ganz eigentlich aus bem Lanbe ber Tredschutten und Quisvelborchen. Dasselbe gilt von Batta, bem Bioloncellisten; er ist ein geborner Hollander, kam aber früh hieher nach Paris, wo er durch feine knabenhafte Jugenblichkeit ganz besonders die Damen ergötzte. Er war ein liebes Kind und weinte auf seiner Bratsche wie ein Kind. Obgleich er mitt-lerweile ein großer Junge geworden, so kann er doch die süße Gewohnheit des Greinens nimmermehr lassen, und als er jüngst wegen Unpäßlichkeit nicht öffent-lich auftreten konnte, hieß es allgemein: durch das kindische Weinen auf dem Bioloncello habe er sich end-lich eine wirkliche Kinderkrankheit, ich glaube die Massern, an den Hals gespielt. Er scheint jedoch wieder ganz hergestellt zu sein, und die Zeitungen melden, daß der berühmte Batta nächsten Donnerstag eine musikalische Matinée bereite, welche das Publicum sür die lange Entbehrniß seines Lieblings entschädigen werde.

Das letzte Concert, welches Hr. Maurice Schlessinger ben Abonnenten seiner Gazette musicale gab, und das, wie ich bereits angebeutet habe, zu den glänzendsten Erscheinungen der Saison gehörte, war für und Deutsche von ganz besonderm Interesse. Auch war hier die ganze Landsmannschaft vereinigt, begierig, die Mademoiselle Löwe zu hören, die geseierte Sänzerin, die das schöne Lied von Beethoven, Abelaide, in deutscher Junge sang. Die Italiener und Herr

Bleurtemps, welche ihre Mitwirkung versprochen. liefen während bes Concerts abfagen, gur größten Bestürzung bes Concertgebers, welcher mit ber ihm eigenthumlichen Würde vors Publicum trat und erklärte: Hr. Bieuxtemps wolle nicht spielen, weil er bas Local und das Bublicum als seiner nicht angemessen betracte! Die Insolenz jenes Geigers verbient die strengste Rüge. Das Local des Concertes war der Musard'sche Saal ber Rue Bievienne, wo man nur während bes Carnevals ein Bischen Cancan tanzt, jeboch bas übrige Rahr hindurch die anständigste Musik von Mozart, Giacomo Meberbeer und Beethoven executirt. Den italienischen Sangern, einem Signor Rubini und Signor Lablache, verzeiht man allenfalls ihre Laune; von Nachtigallen kann man sich wohl die Prätenfion gefallen laffen, daß fie nur vor einem Bublicum von Goldfasanen und Ablern fingen wollen. Aber Monbeer, der flämische Storch, durfte nicht so wählig sein und eine Gesellschaft verschmähen, worunter sich bas honnetteste Geflügel. Bfauen und Berlhühner bie Menge, und mitunter auch die ausgezeichnetsten deutschen Schnapphähne und Mistfinken befanden .-Belcher Art war ber Erfolg bes Debuts ber Mabemoiselle Löwe? Ich will die ganze Wahrheit kurz aussprechen: sie sang vortrefflich, gefiel allen Deutschen und machte Fiasco bei den Franzosen.

Was bieses lettere Miggeschick betrifft, so möchte ich ber verehrten Sängerin zu ihrem Troste versichern, daß es eben ihre Borzüge waren, die einem französi= schen Succes im Wege stanben. In ber Stimme ber Mile. Löwe ist beutsche Seele, ein stilles Ding, das sich bis jett nur wenigen Franzosen offenbart hat und in Frankreich nur allmählich Eingang findet. Wäre Mle. Löwe einige Decennien später gekommen, sie hätte vielleicht größere Anerkennung gefunden. jetzt aber ist die Masse des Bolks noch immer dieselbe. Die Franzosen haben Geist und Bassion, und beibes genießen sie am liebsten in einer unruhigen, stürmischen, gehackten, aufreizenden Form. Dergleichen vermißten sie aber ganz und gar bei ber beutschen Sängerin, die ihnen noch obendrein die Beethovensche Dieses ruhige Ausseufzen bes "Abelaide" vorsang. Gemüthes, biefe blauäugigen, schmachtenben Walbeinfamkeitstöne, biese gesungenen Linbenblüthen mit obligatem Mondschein, bieses Hinsterben in überirbischer Sehnsucht, vieses erzbeutsche Lieb, fand kein Echo in

französischer Brust, und ward sogar als transrhenanische Sensiblerie verspöttelt.

Obgleich Mile. Löwe hier keinen Beifall fand, geschah boch alles Mögliche, um ihr ein Engagement für die Academie xopale de Musique auszuwirken. Der Name Meherbeer wurde bei dieser Gelegenheit aufdringlicher in Anschlag gebracht, als es dem versehrten Meister wohl lieb sein möchte. Ist es wahr, wollte Meherbeer seine neue Oper nicht zur Aufführung geben, im Falle man die Löwe nicht engagirte? Hat Meherbeer wirklich die Erfüllung der Wünsche des Publicums an eine so kleinliche Bedingung gestnüpft? Ist er wirklich so überbescheiben, daß er sich einbildet, der Erfolg seines neuen Werks sei abhängig von der mehr oder minder geschmeidigen Kehle einer Prima Donna?

Die zahlreichen Berehrer- und Bewunderer bes bewunderungswürdigen Meisters sehen mit Betrübniß, wie der Hochgeseierte bei jeder neuen Broduction seines Genius sich mit der Sicherstellung des Erfolgs so unfäglich abmüht, und an das winzigste Detail dessels ben seine besten Kräfte vergeudet. Sein zarter, schwächslicher Körperbau muß darunter leiden. Seine Nerven

werben frankhaft überreizt, und bei seinem dronischen Unterleibsleiden wird er oft von der herrschenden Cholerine beimaesucht. Der Geisteshonig, ber aus feinen mustalischen Meisterwerfen träufelt und uns erquickt, toftet bem Meister selbst bie furchtbarften Leibesschmerzen. Als ich bas letzte Mal die Shre hatte, ihn zu sehen, erschraf ich über sein miserables Aussehen. Bei seinem Anblick bachte ich an den Diarrhöen-Gott ber tartarischen Bolksfage, worin schauberhaft brollig er= zählt wird, wie bieser bauchgrimmige Kakobamon auf bem Rahrmarkte von Kafan einmal zu seinem eigenen Gebrauche sechstausend Töpfe kaufte, so bag ber Töpfer baburch ein reicher Mann wurde. Möge der Himmel unferm hochverehrten Meifter eine beffere Gefundheit schenken, und moge er selber nie vergeffen, bag fein Lebensfaden fehr schlapp und die Schere ber Barge besto schärfer ist. Möge er nie vergessen, welche hohe Interessen sich an seine Selbsterhaltung knüpfen. Was soll aus seinem Ruhme werden, wenn er selbst, ber hochgefeierte Meister, was ber Himmel noch lange verhüte, plöglich bem Schauplat seiner Triumphe burch ben Tob entriffen würde? Wird ihn die Familie fortfeten, biefen Ruhm, worauf gang Deutschland ftolz

ift? An materiellen Mitteln wurde es ber Familie gewiß nicht fehlen, wohl aber an intellectuelken Mitteln. Rur ber groke Giacomo selbit, ber nicht blos Generalmusikbirector aller Könial. Breuk. Musikanstalten, sonbern auch ber Capellenmester bes Meyerbeerschen Rubmes ist, nur Er kann bas ungeheure Orchefter bieses Ruhmes birigiren — Er nickt mit bem Haupte, und alle Posaunen ber großen Journale ertonen unisono; er zwinkert mit ben Augen, und alle Biolinen bes Lobes fiebeln um die Wette; er bewegt nur leife ben linken Nafenflügel, und alle Feuilleton= Mageolette flöten ihre süßesten Schmeichellaute. — Da giebt es auch unerhörte, antediluvianische Blasinftrumente, Jerichotrompeten und noch unentbeckte Windharfen, Saiteninstrumente ber Zukunft, beren Anwendung die außerordentlichste Begabniß für Instrumentation bekundet. — Ja, in so hohem Grabe wie unfer Meberbeer verstand sich noch kein Componist auf bie Instrumentation, nämlich auf bie Kunft, alle mög= lichen Menschen als Instrumente zu gebrauchen, bie fleinsten wie die größten, und burch ihr Zusammenwirken eine Uebereinstimmung in ber öffentlichen Anertennung, die ans Fabelhafte grenzt, hervorzuzaubern. Das hat kein Andrer jemals verstanden. Während bie besten Opern von Mozart und Rossini bei ber ersten Borstellung durchfielen, und erst Jahre vergin= gen, ebe sie wahrhaft gewürdigt wurden, sinden die Meisterwerke unfres eblen Meyerbeer bereits bei ber ersten Aufführung ben ungetheiltesten Beifall, und schon ben anbern Tag liefern fämmtliche Journale bie verbienten Lob= und Preisartikel. Das geschieht burch das barmonische Zusammenwirken der Instrumente: in der Melodie muß Meherbeer den beiden genannten Meistern nachstehen, aber er überflügelt sie burch Instrumentation. Der Himmel weiß, daß er sich oft ber nieberträchtigften Inftrumente bedient; aber vielleicht eben durch diese bringt er die großen Effecte hervor auf die große Menge, die ihn bewundert, anbetet, verehrt und sogar achtet. — Wer kann bas Gegentheil beweisen? Bon allen Seiten fliegen ihm die Lorbeerfranze zu, er trägt auf bem Haupte einen ganzen -Wald von Lorbeeren, er weiß sie kaum mehr zu lassen und feucht unter biefer grünen Laft. Er follte fich einen kleinen Esel anschaffen, der hinter ihm her trottirend ihm die schweren Kränze nachtrüge. Aber Gouin ist eifersüchtig, und leibet nicht, daß ihn ein Anderer begleite.

Ich kann nicht umbin hier ein geistreiches Wort zu erwähnen, das man dem Musiker Ferdinand Hiller zuschreibt. Als nämlich jemand benselben darüber bestragte, was er von Meherbeers Opern halte, soll Hiller ausweichend verdrießlich geantwortet haben: Ach, saßt uns nicht von Politik reden!

## XXXIV.

Baris, 29. April 1841.

Ein eben so bebeutungsvolles wie trauriges Ereigniß ist das Berdict der Jury, wodurch der Redacteur
des Journals "La France" von der Anklage absichtlicher Beleidigung des Königs freigesprochen wurde.
Ich weiß wahrlich nicht, wen ich hier am meisten beklagen soll! Ist es jener König, dessen Shre durch
verfälschte Briefe besleckt wird, und der dennoch nicht
wie jeder Andere sich in der öffentlichen Meinung
rehabilitiren kann? Was jedem Andern in solcher Bedrängniß gestattet ist, bleibt ihm grausam versagt.
Ieder Andere, der sich in gleicher Beise, durch falsche
Briefe von landesverrätherischem Inhalt, dem Publicum gegenüber bloszestellt sähe, könnte es dahin bringen, sich förmlich in Anklagestand seizen zu lassen, und
in Folge seines Processes die Unechtheit jener Briefe

aufs bunbigste zu erweisen. Eine folde Ehrenrettung giebt es aber nicht für ben König, ben bie Verfassung für unverletzlich erklärt und nicht perfönlich vor Gericht zu stellen erlaubt. Noch weniger ist ihm bas Duell gestattet, bas Gottesurtheil, bas in Ehrensachen noch immer eine gewisse justificirende Geltung bewahrt: Lubwig Bhilipp muß rubig auf sich schießen lassen, barf aber nimmermehr felbst zur Bistole greifen, um von seinen Beleibigern Genugthuung zu forbern. Eben fo wenig kann er im üblich patigen Stile eine abgebrungene Erklärung gegen seine Berleumber in ben respectiven Landeszeitungen inseriren lassen: benn ach! Könige, wie große Dichter, dürfen sich nicht auf soldem Wege vertheibigen und muffen alle Lugen, bie man über ihre Person verbreitet, mit schweigender Lanamuth ertragen. In der That, ich bege bas schmerzlichste Mitgefühl für ben königlichen Dulber, beffen Krone nur eine Zielscheibe ber Berleumbung, und bessen Scepter, wo es eigene Bertheibigung gilt. minder brauchbar wie ein gewöhnlicher Stod. — Ober foll ich noch weit mehr Euch bedauern, Ihr Legitimisten, bie Ihr Euch als die auserwählten Baladine des Roya= lismus geberbet und bennoch in ber Person Ludwig

Philipps das Wesen des Königthums, das königliche Ansehen, herabgewürdigt habt? Jedenfalls habe ich Mitseid mit Euch, wenn ich an die schrecklichen Folgen denke, die Ihr durch solchen Frevel zunächst auf Eure eignen thörichten Häupter herabruft! Mit dem Umsturz der Monarchie harret Euer wieder daheim das Beil und in der Fremde der Bettelstad. Ja, Euer Schicksal wäre jetzt noch weit schmählicher als in früheren Tagen: Euch, die gesoppten Compères Eurer Henker, würde man nicht mehr mit wildem Zorn tödten, sondern mit höhnischem Gelächter, und in der Fremde würde man Euch nicht mehr mit jener Ehrsurcht, die einem unverschuldeten Unglück gebührt, sondern mit Geringschätzung das Almosen hinreichen.

Was soll ich aber von den guten Leuten der Jury sagen, die in wetteisernder Berblendung das Brecheisen legten an das Fundament des eignen Hauses? Der Grundstein, worauf ihre ganze bürgerliche Staatsboutique tuht, die königliche Autorität, ward durch jenes beleidigende und schmachvolle Berdict heillos gelockert. Die ganze verderbliche Bedeutung dieses Berdicts wird jetzt allmählich erkannt, es ist das unaufhörliche Tagesgespräch, und mit Entsetzen sieht man,

wie ber fatale Ausgang bes Brocesses ganz fusiematisch ausgebentet wird. Die verfälschten Briefe haben jett eine legale Stütze, und mit ber Unverantwortlichkeit steigt die Frechheit bei den Feinden der bestehenben Ordnung. In biesem Augenblick werben lithogravbirte Covien ber vorgeblichen Autographen in ungahligen Cremplaren über ganz Frankreich verbreitet, und bie Arglist reibt sich vergnügt bie Hände, ob bes ge= lungenen Meisterstücks. Die Legitimisten rufen Bictoria, als bätten fie eine Schlacht gewonnen. Glorreiche Schlacht, wo bie Contemporaine, die verrufene Mme. be St. Elme, bas Banner trug! Der eble Baron Larocheiaguelin beschirmte mit seinem Bappenschild diese neue Reanne d'Arc. Er verbürgt ihre Glaubwürdigkeit — warum nicht auch ihre jungfräuliche Reinbeit? Bor allen aber verbankt man biefen Triumph bem großen Berrber, bem bürgerlichen Dienstmann ber legitimistischen Ritterschaft, ber immer geistreich fpricht, gleichviel für welche schlechte Sache.

Indessen, hier in Frankreich, bem Lande ber Parteien, wo den Ereignissen alle ihre Consequenzen unmittelbar abgepreßt werden, geht die böse Wirkung immer Hand in Hand mit einer mehr oder minder

beilsamen Gegenwichung. Und bieses zeigt sich auch bei Gelegenheit jenes unglückfeligen Berbicts. argen Folgen besselben werben für ben Moment einigermaßen neutralifirt burch ben Jubel und bas Siegesgeschrei, das die Legitimisten erheben: das Bolf bakt sie so febr, daß es all seinen Unmuth gegen Ludwig Philipp vergißt, wenn jene Erbfeinde bes neuen Frankreichs allzu jauchzend über ihn triumphiren. Der schlimmste Vorwurf, ber gegen ben König in jüngster Reit aufgebracht wurde, war ja eben, daß man ibn beschuldigte, er betreibe allzu eifrig seine Aussphnung mit ben Legitimisten und opfere ihnen die bemokrati= schen Interessen. Desbalb erregte bie Beleibigung, bie bem König gerabe burch biese frondirenden Ebellente miberfuhr ; zunächst eine gewisse Schabenfreube bei ber Bonrgeoisie, die, angehetzt burch die Journale bes unzufriedenen Mittelstandes, von den reactionairen Borfaten des jetigen Ministeriums die verdrieklichsten Dinge fabelt.

Welche Bewandtniß hat es aber mit jenen reactionairen Borfätzen, die man absonderlich Herrn Guizot zuschreibt? Ich kann ihnen keinen Glauben schenken. Guizot ist der Mann des Widerstandes, aber nicht

ber Reaction. Und seib überzeugt, daß man ihn ob seines Wiberstandes nach oben schon längst verabschiebet hätte, wenn man nicht seines Wiberstandes nach unten bedürfte. Sein eigentliches Geschäft ist bie thatfächliche Erhaltung jenes Regiments ber Bourgeoisie, bas von den marodirenden Nachzüglern der Bergangenheit eben so geimmig bedrobt wird, wie von plünderungsfüchtigen Avantgarbe ber Zukunft. Herr Guizot hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt. und niemand weiß ism Dank bafür. Am undankbarsten wahrlich zeigen sich gegen ihn eben jene guten Bürger, die seine starke Hand schirmt und schützt, benen er aber nie vertrausich die Hand giebt, und mit beren kleinlichen Leibenschaften er nie gemeinschaft= liche Sache macht. Sie lieben ihn nicht, diese Spießbürger, benn er lacht nicht mit ihnen über Boltaire'= sche Wite, er ist nicht industriell und tanz nicht mit ihnen um ben Maibaum ber Gloire! Er trägt bas Haupt sehr hoch, und ein melancholischer Stolz spricht aus allen seinen Zügen: "Ich könnte vielleicht etwas Besseres thun, als für bieses Lumpenpack in mühsamen Tageskämpfen mein Leben vergeuben!" Das ist in ber That ber Mann, ber nicht sehr zärllich um Bopu-

larität hublt, und sogar ben Grundsat aufgestellt bat: bak ein guter Minister impopulair sein muffe. hat nie der Menge gefallen wollen, sogar nicht in jenen Tagen ber Restauration, wo er als gelehrter Bollstribun am herrlichsten geseiert wurde. 2018 er in ber Sorbonne seine benkwürdigen Borlesungen bielt und ber Beifall ber Jugend sich ein Bischen allzu stürmisch äußerte, bampfte er selber biesen hulbigenben Larm, mit den strengen Worten: "meine Herren, auch im Enthusiasmus muß die Ordnung vorwalten!" Ordnungsliebe ist überhaupt ein vorstechender Zug bes Guizot'schen Charakters, und schon aus biesem Grunbe wirkte sein Ministerium sehr wohlthätig in die Confusion ber Gegenwart. Man hat ihn wegen bieser Orbnungsliebe nicht selten ber Bebanterei beschulbigt. und ich gestehe, ber schroffe Ernft seiner Erscheinung wird gemildert burch eine gewisse anklebende gelehrte Magisterhaftigkeit, die an unsre beutsche Beimath, besonders an Göttingen erinnert. Er ist eben so wenig reactionair wie Hofrath Beeren, Thahfen ober Eichhorn foldes gewesen - aber er wird nie erlauben, bak man die Bedelle vrügle ober sich sonstig auf der Weenderstrake berumbalge und die Laternen zerschlage.

# XXXV.

Paris, 19. Mai 1841.

Borigen Sonnabend hielt diejenige Section des Institut-robal, welche sich académie des sciences morales et politiques nennt, eine ihrer merkwürdigsten Situngen. Der Schauplat war, wie gewöhnlich, jene Halle des Palats Mazarin, die durch ihre hohe Wöldbung, sowie durch das Personal, das manchmal dort seinen Sitz nimmt, so oft an die Kuppel des Invalidendoms erinnerte. In der That, die andern Sectionen des Instituts, die dort ihre Vorträge halten, zeugen nur von greisenhaster Ohnmacht, aber die oden erwähnte académie des sciences morales et politiques macht eine Ausnahme und trägt den Charalter der Frische und Krast. Es herrscht in dieser letzten Section ein großartiger Sinn, während die Eins

richtung und ber Gesammtgeist bes Institut=robal sehr fleinlich ist. Ein Wisling bemerkte sehr richtig: biesmal ist ber Theil größer als bas Ganze. In ber Bersammlung vom vorigen Sonnabend athmete eine ganz befonders jugendliche Regung: Coufin, welcher präsibirte, sprach mit jenem muthigen Feuer, bas manchmal nicht sehr wärmt, aber immer leuchtet; und gar Mignet, welcher bas Gebächtniß bes verstorbenen Merlin be Douai, bes berühmten Juristen und Conventgliebs zu feiern hatte, sprach so blübend schön wie er selbst aussieht. Die Damen, die den Sitzungen ber Section des sciences morales et politiques immer in großer Anzahl beiwohnen, wenn ein Bortrag bes schönen secrétaire perpétuel angefündigt ist. kommen bortbin vielleicht mehr um zu sehen als um zu hören, und ba viele barunter sehr hübsch sind, so wirkt ihr Anblick manchmal störend auf die Buhorer. Was mich betrifft, so fesselte mich biesmal ber Gegenstand ber Mignet'schen Rebe ganz ausschließlich, benn ber berühmte Geschichtschreiber ber Revolution sprach wieber über einen ber wichtigsten Führer ber großen Bewegung, welche bas bürgerliche Leben ber Franzosen umgestaltet, und jedes Wort war hier

ein Refultat interessanter Forschung. Ja, bas war bie Stimme bes Gefchichtschere, bes wirklichen Chefs von Rio's Archiven, und es schien, als hielt er in ben Sanben jene etvigen Tabletten, worin bie ftrenge Böttin bereits ihre Urtheilssprüche eingezeichnet. Rur in ber Wahl der Ausbrücke und in ber milbernben Betonung bekandete sich manchmal die traditionelle Lobpflicht bes Acabemifers. Und bann ift Mignet auch Staatsmann, und mit kuger Scheu mußten bie Tagesverhältnisse berucksichtigt werben bei der Bespredung ber jüngsten Bergangenbeit. Es ist eine be= benkliche Aufgabe, ben überftanbenen Sturm zu beschreiben, während wir noch nicht in ben Safen gelangt find. Das frangösische Staatsschiff ist vielleicht noch nicht so wohl geborgen wie der gute Mignet moint. Unfern vom Rebner, auf einer ber Banke mir gegenüber, sah ich Herrn Thiers, und sein Lächeln war für mich fehr bebeutungsvoll bei benjenigen Stellen, wo Mignet mit allzu großer Behagniß von der befinitiven Begründung ber mobernen Zustände sprach: so lächelt Acolus, wenn Daphnis am windftillen Ufer bes Meeres die friedliche Abte blaft!

Die ganze Rebe von Mignet burfte Ihnen in

Inrzem gebruckt zu Geficht kommen, und die Mille bes Imbalts wird Sie alsbann gewiß erfreuen; aber nimmermebr kann bie bloke Lective ben lebenbigen Bortrag ersehen, ber, wie eine tieffinnige Mufit, im Inhorer eine Reihenfolge von Joeen anregt. So Kingt mir noch beständig im Gebächtnis eine Bemertung, bie ber Rebner in wenigen Borten himvarf, und bie bennoch fruchtbar an wichtigen Gebanken ift. merkte nämlich, wie ersprießlich es sei, daß das neue Gesethuch ber Franzosen von Mednnern abgefast worben, bie aus ben wilben Drangfalen ber größten Staatsumpälzung so eben bervorgegangen, und folglich bie menschlichen Baffionen und zeitlichen Bebarfniffe grundlichst kennen gelernt hatten. Ja, beachten wir biesen Umstand, fo will es uns bebinden, als beginftigte bersalbe ganz besonders die jetzige französische Legislation, als verliehe er einen ganz außerorbentlichen Berth jenem Code Napoléon und bessen Commentarien, welche nicht wie andere Rechtsbücher von mitfigen und kublen Casuiften angefertigt sind, sonbern von glübenben Menschheitsrettern, bie alle Leibenschaften in ihrer Racktheit gesehen und in bie Schmerzen aller neuern Lebensfragen burch bie That eingeweiht worten. Bon bem Beruf unferer Zeit zur Gesetzgebung hat die philosophische Schule in Deutschland eben so unrichtige Begriffe, wie die historische; erstere ist todt und letztere hat noch nicht gelebt.

Die Rebe, womit Bictor Confin vorigen Sonnabend die Stung ber Acabemie eröffnete, athmete einen Freiheitssinn, ben wir immer mit Frende bei ihm anerkennen werben. Er ist ilbrigens in biesen Blättern von einem unfrer Collegen so reichlich gelobhubest worben, bag er vor ber Hand bessen genug haben bürfte. Rur so viel wollen wir erwähnen, daß ber Mann, ben wir funberhin nicht sonberlich liebten, uns in der letten Zeit zwar-keine währliche Zuneigung, aber eine besiere Anerkennung einflöfte. Armer Coufin, wir haben bich früherhin sehr maltraitirt, bich, ber bu immer für uns Deutsche so liebreich und freundlich warest. Sonderbar, eben während der treue 38gling ber beutschen Schule, ber Freund Hegels, unfer Bictor Confin, in Frankreich Minister war, brach in Deutschland gegen die Franzosen sener blinde Groll los, ber jest allmählich schwindet und vielleicht einst unbeareiklich sein wird. Ich erinnere mich, zu jewer Reit, vorigen Berbit, begegnete ich Hrn. Coufin auf

bem Boulevard des Italiens, wo er vor einem Aupferfticklaben ftanb und, vie bort ausgestellten Bifber von Overbeck bewunderte. Die Welt war aus ihren Angeln geriffen, ber Kanonenbonner von Behunt, wie eine Sturmglode, wedte alle Kampfluft bes Drients und bes Occidents, die Beramiben Aeguptens gitterten, diesseits und jenseits des Rheins weste man die Säbel — und Victor Coufin, bamaliger Minister von Frankreich, stand rubig vor bem Bilbelaben bes Boulevard des Italiens, und bewinderter die ftillen, frommen Heiligenköpfe von Overbed, und sprach mit Entwicken von ber Bortrefflichkeit benticher Kunft und Wissenschaft, von unserem Gemilth und Tiefsim, von amserer Gerechtigkeitsliebe und Humanität. "Aber um des Hunnels willen, unterbrach er sich blötlich, wie aus einem Traum erwachend, was bebentet bie Raserei, womit ihr in Deutschland jest plotlich gegen uns schreit und lärmt?" Er konnte biese Berserkerwith nicht begreifen, und auch ich begriff nichts bavon, und Arm in Arm über den Boulevard bimvanbelnb, erschöpften wir uns in lauter Conjecturen über die letten Geinbe jener Feindseligkeit, bis wir an bas Passage des Panoramas gelangten, wo Coufin

mich verließ, um sich bei Marquis ein Pfund Chocolate zu kaufen.

Ich constatire mit besonderer Borliebe die Keiniten Umitanbe, welche von ber Sumbathie zeugen, die ich in Betreff Deutschlands bei ben frangofischen Staatsmännern finde. Daß wir bergleichen bei Guizot antroffen, ift leicht erklärlich, ba feine Anschauungsweise ber unfrigen verwandt ift, und er die Bebürfnisse und das aute Recht des beutschen Bolks febr gründlich begreift. Dieses Berständnik versöhnt ibn vielleicht auch mit unfern beiläufigen Berkehrtheiten: bie Borte , tout comprendre, c'est tout pardonner las ich biefer Tage auf bem Betschaft einer schönen Dame. Guizot mag immerbin, wie man behauptet, von puritanischem Charafter sein, aber er begreift auch Andersfühlende und Andersbenkende. Sein Geift ist auch nicht poesiefeinblich eng und dumpf: bieser Buritaner war es, welcher ben Franzosen eine Uebersettung bes Shafsveare gab, und als ich vor mehren Jahren über ben britischen Dichterkönig schrieb, wußte ich ben Zauber seiner phantastischen Komöbien nicht beffer zu erörtern, als indem ich den Commentar jenes Buritaners, bes Stustopfs Guizot, wörtlich mittheilte.

Sonberbar! bas triegertiche Ministerium vom 1. Marx, bas jenseits bes Rheines so verschrien warb. bestand zum größten Theil aus Männern, welche Deutschlaub mit bem treuesten Eifer verebrten und liebten. Reben jenem Bictor Confin, welcher begriffen . daß bei Imanuel Kant die beste Kritik ber reinen Bernunft und bei Marquis die beste Chocolate zu finden, sak damals im Ministerrathe Hr. v. Remusat, ber ebenfalls bem beutschen Genius bulbigte und ibm ein besonderes Studium widmete. Schon in seiner Jugend übersette er mehrere beutsche bramatische Dichtungen, die er im Théâtre étranger abbruden lies. Dieser Mann ist eben so geistreich wie ehrlich, er kennt die Gipfel und die Tiefen bes beutschen Bolles. und ich bin überzeugt, er bat von bessen Berrlichkeit einen höbern Begriff als sämmtliche Componisten bes Beder'schen Liebs, wo nicht gar als ber große Niklas Beder selbst! — Was uns in ber jüngsten Zeit besonders gut an Remusat gesiel, war die unumwumbene Weise, womit er ben guten Leumund eines eblen Baffenbrubers gegen verleumberische Instmuationen vertheibigte.

# XXXVI.

Baris, 22. Mai 1841.

Die Engländer hier schneiben sehr besorgliche Gessichter. "Es geht schlecht, es geht schlecht", das sind die ängstlichen Zischlaute, die sie einander zusstststern, wenn sie sich dei Galignani begegnen. Es hat in der That den Anschein, als wackle der ganze großbritanzussche Staat und sei dem Umsturz nahe, aber es hat nur den Anschein. Dieser Staat gleicht dem Glockensthurm von Pisa: seine schiefe Stellung ängstigt uns, wenn wir hinausblicken, und der Reisende eilt mit rascheren Schritten über den Domhof, sürchtend, der große Thurm möchte ihm umversehens auf den Kopfsallen. Als ich zur Zeit Cannings in London war und den wilden Reetings des Radicalismus beiwohnte,

glaubte ich, ber ganze Staatsbau stürze jetzt zusammen. Weine Freunde, welche England während der Aufregung der Reformbill besuchten, wurden dort von demselben Angstgefühl ergriffen. Andere, die dem Schauspiel der D'Connell'schen Umtriebe und des kathoslischen Emancipationslärms beiwohnten, empfanden ähnliche Beängstigung. Jetzt sind es die Korngesetze, welche einen so bedrohlichen Staatsuntergangssturm veranlassen — aber fürchte dich nicht, Sohn Albions:

"Kracht's auch, bricht's boch nicht, Bricht's auch, bricht's nicht mit bir!"

Hier zu Paris herrscht in diesem Augenblick große Stille. Man wird es nachgerade müde, beständig von den falschen Briesen des Königs zu sprechen, und eine erfrischende Diversion gewährte uns die Entsührung der spanischen Infantin durch Ignaz Gurowski, einen Bruder jenes samosen Adam Gurowski, dessen Sie sich vielleicht noch erinnern. Borigen Sommer war Freund Ignaz in Mademoiselle Rachel verliebt, da ihm aber der Bater derselben, der von sehr guter jüdischer Familie ist, seine Tochter verweigerte, so machte er sich an die Brinzessin Isabella Fernando von Spas

nien. Alle Postamen beiber Castilien, ja bes ganzen Universums, werben die Hände vor Entsetzen über ben Kopf zusammen schlagen: jetzt begreifen sie endlich, baß die alte West des traditionellen Respectes ein Ende hat!

# XXXVII.

Baris, 11. December 1841.

Jest, wo das Neujahr herannaht, der Tag der Geschenke, überdieten sich hier die Kausmannsläden in den mannichsaltigsten Ausstellungen. Der Anblick dersselben kann dem müßigen Flaneur den angenehmsten Zeitvertreib gewähren; ist sein Hirn nicht ganz leer, so steigen ihm auch manchmal Gedanken auf, wenn er hinter den blanken Spiegelsenstern die dunte Fülle der ausgestellten Luxus und Kunstsachen betrachtet und vielleicht auch einen Blick wirst auf das Publicum, das dort neben ihm steht. Die Gesichter dieses Publicums sind so häßlich ernsthaft und leidend, so ungebuldig und brohend, daß sie einen unheimlichen Constrast bilden mit den Gegenständen, die sie begassen, und uns die Angst anwandelt, diese Menschen möchten einmal mit ihren geballten Fäusten plöslich drein-

schlagen, und all das bunte, klirrende Spielzeng ber vornehmen Welt mit sammt dieser vornehmen Welt selt mit sammt dieser vornehmen Welt seltselbst gar jämmerlich zertrümmern! Wer kein großer Bolitiker ist, sondern ein gewöhnlicher Flaneur, der sich wenig kümmert um die Nüance Dusaure und Bassp, sondern um die Niene des Bolks auf den Gassen, dem wird es zur sesten Ueberzeugung, daß früh oder spät die ganze Bürgerkomödie in Frankreich mit sammt ihren parlamentarischen Heldenspielern und Comparsen ein ausgezischt schreckliches Ende nimmt und ein Nachspiel aufgesührt wird, welches das Communistensregiment heißt! Bon langer Dauer freisich kann dieses Nachspiel nicht sein; aber es wird um so gewaltisger die Gemüther erschüttern und reinigen: es wird eine echte Tragödie sein.

Die letzten politischen Processe bürften manchem die Augen öffnen, aber die Blindheit ist gar zu ansgenehm. Auch will keiner an die Gefahren erinnert werden, die ihm die süße Gegenwart verleiden können. Deshalb grollen sie alle jenem Manne, bessen strenges Auge am tiessten hinabblickt in die Schreckensnächte der Zukunft und bessen hartes Wort vielleicht manchemal zur Unzeit, wenn wir eben beim fröhlichsten Mahle

sitzen, an die allgemeine Bedrobnig erinnert. Sie grollen Alle jenem armen Schulmeister Guizot. S0= gar die sogenannten Conservativen sind ihm abhold, zum größten Theil, und in ihrer Berblendung glauben sie ihn burch einen Mann ersetzen zu können. bessen heiteres Gesicht und gefällige Rebe sie minder schreckt und ängstigt. Ihr conservativen Thoren, die Ihr nichts im Stande seib zu conferviren als eben Eure Thorbeit. Ihr solltet diesen Buizot wie Euren Augapfel schonen; Ihr solltet ihm die Wenden abwebeln, die radicalen sowohl wie die legitimen, um ihn bei guter Laune zu erhalten; Ihr solltet ihm auch manchmal Blumen schicken ins Hotel bes Capucins, aufheiternbe Blumen, Rosen und Beilchen, statt ihm durch tagliches Nergeln dieses Logis zu verleiden oder gar ihn hinaus zu intriguiren. An Eurer Stelle hatte ich immer Angst, er möchte ben glänzenden Qualnissen seines Ministerplages plöplich entspringen und sich wieber hinaufretten in sein stilles Gelehrtenstübchen ber Rue Leveque, wo er einst so idhllisch glücklich lebte unter seinen schaflebernen und kalblebernen Büchern.

Ist aber Guizot wirklich ber Mann, ber im Stande wäre, bas hereinbrechende Berberben abzu-

wenden? Es vereinigen sich in der That bei ihm die sonst getrennten Eigenschaften ber tiefften Einsicht und bes festen Willens: er würbe mit einer antiken Unerschütterlichkeit allen Stürmen Trop bieten und mit modernster Alugheit die schlimmen Alippen vermeiden aber ber stille Zahn ber Mänse hat den Boben bes französischen Staatsschiffes allzusehr burchlöchert, und gegen biese innere Noth, die weit bebenklicher als bie äußere, wie Buizot sehr gut begriffen, ist er un= mächtig. Hier ist bie Gefahr. Die zerstörenben Doctrinen haben in Frankreich zu fehr die unteren Classen ergriffen — es handelt sich nicht mehr um Gleichheit ber Rechte, sondern um Gleichheit des Genusses auf bieser Erbe, und es giebt in Paris etwa 400,000 robe Käufte, welche nur bes Losungsworts harren, um die Ibee ber absoluten Gleichheit zu verwirklichen, die in ihren roben Köpfen brütet. Bon mehren Seiten hört man, ber Krieg sei ein gutes Ableitungsmittel gegen solchen Zerstörungsstoff. Aber biefe bas nicht Satan burch Beelzebub-beschwören? Der Krieg würde nur die Katastrophe beschleunigen und über den ganzen Erdboben das Uebel verbreiten, das jest nur an Frankreich nagt; — bie Propaganda bes Communismus be-

١

fist eine Sprache, die jedes Bolk versteht: die Elemente dieser Universalsprache sind so einsach, wie der Hunger, wie der Neid, wie der Tod. Das lernt sich so leicht!

Doch laßt uns dieses trübe Thema verlassen und wieber zu ben beitern Gegenständen übergeben, die hinter ben Spiegelfenstern auf ber Rue Bivienne ober ren Boulevards ausgestellt sind. Das funkelt, bas lacht und lock! Reckes Leben, ausgesprochen in Gold. Silber, Bronze, Ebelftein, in allen möglichen Formen, namentlich in den Formen aus der Zeit der Renaisfance, beren Nachbildung in diesem Augenblick eine herrschende Mode. Woher die Borliebe für diese Zeit ber Renaissance, ber Wiebergeburt ober vielmehr ber Auferstehung, wo die antike Welt gleichsam aus bem Grabe stieg, um bem sterbenden Mittelalter seine letten Stunden zu verschönen? Empfindet unfre Jettzeit eine Wahlverwandtschaft mit jener Periode, die, cbenfo wie wir, in ber Bergangenheit eine verjungende Quelle suchte, lechzend nach frischem Lebenstrant? 3ch weiß nicht, aber jene Zeit Franz I. und seiner Geschmadsgenoffen übt auf unfer Gemuth einen fast schauerlichen Zauber, wie Erinnerung von Zuständen,

vie wir im Traum burchlebt; und bann liegt ein ungemein origineller Reiz in der Art und Weise, wie jene Zeit das wiedergefundene Alterthum in sich zu verarbeiten wuste. Hier sehen wir nicht, wie in der David'schen Schule, eine academisch trodene Nachschmung der griechischen Plastis, sondern eine ställige Berschmelzung derselben mit dem christlichen Spiritua-lismus. In den Kunsts und Lebensgestaltungen, die der Bermählung jener heterogensten Elemente ihr abenteuerliches Dasein verdankten, liegt ein so süßer melancholischer Witz, ein so ironischer Versöhnungskuß, ein blühender Uebermuth, ein elegantes Grauen, das uns unheimlich bezwingt, wir wissen nicht wie.

Doch wie wir heute die Politik den Kannegießern von Profession überlassen, so überlassen wir den pastentirten Historikern die genauere Nachforschung, in welchem Grad unsere Zeit mit der Zeit der Renaisssance verwandt ist; und als echte Flaneurs wollen wir auf dem Boulevard Montmartre vor einem Bilde stehen bleiben, das dort die Herren Goupil und Rittner ausgestellt haben, und das gleichsam als der Kupferstichsedwe der Saison alse Blicke auf sicht. Es verstient in der That diese allgemeine Ausmerksamkeit:

es sind die Fischer von Leopold Robert, die dieser Rupferstich barstellt. Seit Jahr und Tag erwartete man benfelben, und er ist gewiß eine köstliche Weihnachtsgabe für bas große Bublicum, bem bas Originalbild unbekannt geblieben. Ich enthalte mich aller betaillirten Beschreibung bieses Werks, ba es in turzem eben so bekannt sein wird wie die Schnitter befselben Malers, wozu es ein sinnreiches und anmuthiges Seitenstück bilbet. Wie biefes berühmte Bilb eine sommerliche Campagne barftellt, wo römische Lanbleute gleichsam auf einem Siegeswagen mit ihrem Erntesegen heimziehen, so sehen wir hier, auf bem letzten Bilb von Robert, als schneibenbsten Gegensat, ben fleinen winterlichen Safen von Chioggia und arme Fischerleute, die, um ihr färgliches Tagesbrod zu gewinnen, trot Wind und Wetter fich eben anschicken zu einer Ausfahrt ins abriatische Meer. Weib und Kind und die alte Großmutter schauen ihnen nach mit schmerzlicher Resignation — gar rührende Geftalten. bei beren Anblick allerlei polizeiwidrige Gedanken in unserm Herzen laut werden. Diese unseligen Menschen, bie Leibeigenen ber Armuth, sind zu lebenslänglicher Mühfal verbammt und verkummern in harter Noth

und Betrübniß. Ein melancholischer Fluch ist hier gemalt, und der Maler, sobald er das Gemälde vollenbet hatte, schnitt er sich die Kehle ab. Armes Bolk!
armer Robert! — Ja, wie die Schnitter dieses Meisters ein Werk der Freude sind, das er im römischen
Sonnenlicht der Liebe empfangen und ausgesührt hat,
so spiegeln sich in seinen Fischern alle die Selbstmordgedanken und Herbstmebel, die sich, während er in der
zerstörten Benezia hauste, über seine Seele lagerten.
Wie uns jenes erstere Bild befriedigt und entzückt, so
erfüllt uns dieses letztere mit empörungssüchtigem Unmuth: dort malte Robert das Güd der Menschheit,
hier malte er das Elend des Bolks.

Ich werbe nie ben Tag vergessen, wo ich bas Originalgemälbe, bie Fischer von Robert, zum erstensmale sah. Wie ein Blitzstrahl aus ununwölktem Himsmel hatte ums plötzlich die Nachricht seines Todes gestrossen, und da jenes Bild, welches gleichzeitig anslangte, nicht mehr im bereits eröffneten Salon ausgesstellt werden konnte, faßte der Eigenthümer, Hr. Pasturse, den löblichen Gedanken, eine besondere Aussstellung desselben zum Besten der Armen zu veranstalsten. Der Maire des zweiten Arondissements gab das

au sein Local, und die Einnahme, wenn ich nicht irre. betrug über sechzehn taufend Franken. (Mögen die Werke aller Volksfreunde so praktisch nach ihrem Tobe fortwirken!) Rob erinnere mich, als ich die Treppe ber Mairie hinaufstieg, um zu bem Expositionszimmer zu gelangen, las ich auf einer Nebenthüre die Aufschrift: Bureau des décès. Dort im Saale standen fehr viele Menschen vor dem Bilbe versammelt, keiner iprach, es berrichte eine angitliche, bumpfe Stille, als läge hinter ber Leinwand ber blutige Leichnam bes tobten Malers. Was war ber Grund, weshalb er fich eigenhändig ben Tod gab, eine That, die im Wiberspruch war mit ben Geschen ber Religion, ber Moral und ber Natur, heiligen Gesetzen, benen Robert sein ganzes Leben hindurch so kindlich Gehorsam leistete? Ja, er war erzogen im schweizerisch strengen Proteftantismus, er hielt fest an diesem väterlichen Glauben mit unerschütterlicher Treue, und von religiösem Stepticismus ober gar Indifferentismus war bei ihm keine Spur. Auch ift er immer gewissenhaft gewesen in ber Erfüllung seiner bürgerlichen Pflichten, ein guter Sohn, ein guter Wirth, ber seine Schulben bezahlte, ber allen Borschriften bes Anstandes genügte. Rod

und Sut sovasam burftete, und von Immoralität kann ebenfalls bei ihm nicht bie Rebe fein. An ber Natur bing er mit ganzer Seele, wie ein Kind an der Brust ber Mutter; sie trankte sein Talent und offenbarte ibm alle ibre Herrlickfeiten, und nebenbei gesagt, sie war ihm lieber als die Tradition der Meister: ein überschwängliches Versinken in ben sußen Wahnwis ber Kunft, ein unbeimliches Gelüste nach Traumweltgenüffen, ein Abfall von der Natur, bat also ebenfalls ben vortrefflichen Mann nicht in ben Tob ge= lockt. Auch waren seine Finanzen wohlbestellt, er war geehrt, bewundert und sogar gesund. Was war es aber? Hier in Baris ging einige Zeit bie Sage, eine unglückliche Leidenschaft für eine vornehme Dame in Rom habe jenen Selbstmord veranlast. 3ch fann nicht baran glauben. Robert war bamals achtund= breißig Jahre alt, und in biesem Alter sind bie Ausbrüche ber großen Passion zwar sehr furchtbar, aber man bringt sich nicht um, wie in der frühen Jugend, in der unmännlichen Werther-Beriode.

Was Robert aus bem Leben trieb, war vielleicht jenes entsetlichste aller Gefühle, wo ein Kunstler bas Mißverhältniß entbeckt, bas zwischen seiner Schöpfungs-

luft und seinem Darftellungsvermögen ftattfindet; bieses Bewußtsein ber Unkraft ist schon ber halbe Tob. und die Hand hilft nur nach, um die Agonie zu verkürzen. Wie brav und herrlich auch die Leistungen Roberts, so waren fie boch gewiß nur blasse Schatten jener blühenben Naturschönheiten, bie seiner Seele vorschwebten, und ein geübtes Auge entbeckte leicht ein mühlames Ringen mit bem Stoff, ben er nur burch die verzweiflungsvollste Anstrengung bewältigte. und fest sind alle biefe Robert'schen Bilber, aber bie meisten sind nicht frei, es weht darin nicht der unmittelbare Geist: sie sind componirt. Robert hatte eine gewisse Ahnung von genialer Größe, und boch war sein Geist gebannt in kleinen Rahmen. bem Charafter seiner Erzeugnisse zu urtheilen, sollte man glauben, er sei Enthusiast gewesen für Rapbael Sanzio von Urbino, ben ibealen Schönheitsengel nein, wie seine Bertrauten versichern, war es vielmehr Michel Angelo Buonarotti, ber stürmische Titane, ber wilbe Donnergott bes jüngsten Gerichts, für den er schwärmte, den er anbetete. Der wahre Grund seines Todes war der bittere Unmuth des Genremalers, ber nach großartigster Historienmalerei

lechzte — er starb an einer Lacune seines Darstellungsvermögens.

Der Aupferstich von ben Fischern, ben bie Herren Gouvil und Rittner jett ausgestellt haben, ift vortrefflich, in Bezug auf bas Technische: ein wahres Meisterstück, weit vorzüglicher, als ber Stich ber Schnitter, ber vielleicht mit zu großer Haft verfertigt worden. Aber es fehlt ihm ber Charakter ber Ursprüng= lichkeit, ber uns bei ben Schnittern so vollselig entzückt, und ber vielleicht baburch entstand, bag bieses Gemälbe aus einer einzigen Anschauung, sei es eine äukere ober innere, gleichviel, hervorgegangen und berselben mit großer Treue nachgebilbet ist. Die Fischer bingegen sind zu sehr componirt, die Figuren sind mühsam zusammengesucht, neben einauber gestellt, incommodiren sich wechselseitig mehr als sie sich ergan= zen, und nur burch bie Farbe ist bas Berschiedenartige im Originalgemälbe ausgeglichen und erhielt bas Bilb ben Schein ber Einheit. Im Aupferstich, wo die Farbe, die bunte Bermittlung, fehlt, fallen natürlicher weise die äußerlich verbundenen Theile wieder auseinander, es zeigt fich Berlegenheit und Stückwerk, und bas Ganze ist kein Ganzes mehr. Es ist ein Zeichen von

Raphaels Größe, sagte mir jüngst ein College, daß seine Gemälde im Aupferstich nichts von ihrer Harmonie verlieren. Ja, selbst in den dücktigsten Nachbildungen, allen Colorits, wo nicht gar aller Schattirung ent-Keidet, in ihren nackten Conturen, bewahren die Raphael'schen Werke jene harmonische Wacht, die unser Gemüth bewegt. Das kommt daher, weil sie echte Offendarungen sind, Offendarungen des Genius, der eben wie die Natur, schon in den bloßen Umrissen das Bollendete giebt.

Ich will mein Urtheil über die Robert'schen Fischer resumiren: es sehlt ihnen die Einheit, und nur die Einzelnheiten, namentlich das junge Weib mit dem kranken Kinde, verdienen das höchste Lob. Zur Unterstätigung meines Urtheils beruse ich mich auf die Stizze, worin Robert gleichsam seinen ersten Gedanken ausgesprochen: hier, in der ursprünglichen Conception, herrscht jene Harmonie, die dem ausgesührten Bilde sehlt, und wenn man sie mit diesem vergleicht, merkt man gewiß, wie der Waler seinen Geist lange Zeit gezerrt und abgemüdet haben muß, ehe er das Gemäste in seiner jehigen Gestalt zu Stande brachte.

# XXXVIII.

Baris, ben 19. December 1841.

Wird sich Guizot halten? Heiliger Gott, hier zu Land hält sich Niemand auf die Länge, alles wackelt, sogar der Obelisk von Luxor! Das ist keine Hyperbel, sondern duchstäbliche Wahrheit; schon seit mehren Wonaten geht hier die Rede, der Obelisk stehe nicht sest auf seinem Postament, er schwanke zuweilen hin und her, und eines frühen Morgens werde er den Leuten, die eben vorüberwandeln, auf die Köpfe puxzeln. Die Aengstlichen suchen schon jetzt, wenn ihr Weg sie über die Place-Louis-Quince führt, sich etwas entsernt zu halten von der fallenden Größe. Die Muthigern lassen sich freilich nicht in ihrem gewöhnlichen Gange stören, weichen keinen Finger dreit, können aber doch nicht umhin, im Vorübergehen ein Bischen hinauszuschielen, ob der große Stein wirklich nicht wackelzuschen, ob der große Stein wirklich nicht wackelzuschen, ob der große Stein wirklich nicht wackelz

muthig geworben. Wie bem auch sei, es ist immer schlimm, wenn bas Bublicum Aweifel begt über bie Festigkeit ber Dinge; mit bem Glauben an ihre Dauer schwindet schon ihre beste Stütze. Wird er sich halten? Jebenfalls glaub' ich, bag er fich bie nächste Sitzung hindurch halten wird, sowohl der Obelisk als Guizot, ber mit jenem eine gewisse Aehnlichkeit bat, 3. B. die, baß er ebenfalls nicht auf seinem rechten Plate steht. Ja, fie steben beibe nicht auf ihrem rechten Blat, fie find herausgeriffen aus ihrem Zusammenhang, ungeftum verpflanzt in eine unpassende Nachbarschaft. ber Obelist, ftand einst vor ben lotostnäufigen Riefenfäulen am Eingang bes Tempels von Luxor, welcher wie ein coloffaler Sarg aussieht, und die ausgestorbene Weisheit ber Vorwelt, getrocknete Königsleichen, Neben ihm ftand ein einbalfamirten Tob enthält. Zwillingsbruder von bemfelben rothen Granit und berselben phramidalischen Gestalt, und ebe man zu biesen beiben gelangte, schritt man burch zwei Reihen Sphinre, ftumme Rathselthiere, Bestien mit Menschenköpfen, ägyptische Doctrinaire. In ber That, solche Umgebung war für ben Obelisken weit geeigneter als bie, welche ihm auf der Place-Louis-Duince zu Theil ward, dem mobernsten Blat ber Welt, bem Plat, wo eigentlich bie moberne Zeit angefangen und von der Bergangen= beit gewaltsam abgeschnitten wurde mit frevelhaftem Beil. — Zittert und wackelt vielleicht wirklich ber große Obelist, weil es ihm graut, sich auf solchem gottlosen Boben zu befinden, er, ber gleichsam ein steiner= ner Schweizer in Hieroglophen-Livree Jahrtaufende lang Wache hielt vor ben heiligen Pforten ber Pharaonen= gräber und bes absoluten Mumienthums? Jebenfalls steht er bort sehr isolirt, fast komisch isolirt, unter lauter theatralischen Architecturen ber Neuzeit, Bilb= werken im Rococogeschmack, Springbrunnen mit vergolbeten Najaben, allegorischen Statuen ber frangösischen Flüsse, beren Biebestal eine Bortierloge enthält, in der Mitte zwischen dem Arc=be=Triumphe, den Tuilerien und ber Chambre bes Deputés — ungefähr wie ber sacerbotal tieffinnige, ägyptisch steife und schweigsame Guizot zwischen bem imperialistisch roben Soult, dem mercantilisch flachköpfigen Human, und bem hohlen Schwäter Villemain, ber halb voltairisch und halb katholisch angestrichen ist und in jedem Fall einen Strich zu viel hat.

Doch laft uns Guizot bei Seite feten und nur

von dem Obelisten reben: es ift ganz wahr, daß man von feinem balbigen Sturze spricht. Es beißt: im stillen Sonnenbrand am Ril, in seiner heimathlichen Rube und Einfamkeit, batte er noch Kahrtaufende aufrecht steben bleiben können, aber hier in Paris agitirte ihn ber beständige Wetterwechsel, die fieberhaft aufreibende, anarchische Atmosphäre, ber unaufhörlich webende feuchtfalte Kleinwind, welcher die Gesundheit weit mehr angreift, als ber glübende Samum ber Buste; kurz die Bariser Luft bekomme ihm schlecht. Der eigentliche Rival bes Obelisken von Luxor ist noch inmuer die Colonne Bendome. Steht fie ficher? Ich weiß nicht, aber sie steht auf ihrem rechten Blate, in Harmonie mit ihrer Umgebung. Sie wurzelt treu im nationalen Boben und wer sich baran bält. bat eine feste Stüte. Eine gang feste? Rein, hier in Frankreich steht nichts ganz fest. Schon einmal hat ber Sturm bas Capital, ben eifernen Capitalmann, von ber Spite ber Benbomesaule herabgerissen, und im Fall bie Communisten and Regiment kämen, bürfte wohl zum zweitenmale basselbe sich ereignen, wenn nicht gar bie rabicale Gleichheitsraferei bie Saule selbst zu Boben reißt, damit auch bieses Denkmal und

Simbild ber Rubmsucht von ber Erbe schwinde: kein Mensch und tein Menschenwert soll über ein bestimmtes Communalmaß hervorragen, und der Baukunft eben so aut wie der epischen Boesie brobt der Untergang. "Bozu noch ein Monument für ehrgeizige Böl= kermorber," hörte ich jungft ausrufen bei Gelegenheit bes Mobellconcurses für bas Mausoleum bes Raisers, ndas kostet bas Gelb bes barbenben Bolkes, und wir werben es ja boch zerschlagen, wenn ber Tag kommt!" Ja, ber tobte Belb hatte in St. Helena bleiben follen, und ich will ihm nicht bafür stehen, baß nicht einst sein Grabmal zertrümmert und seine Leiche in ben schönen Fluß geschmissen wird, an bessen Ufern er so sentimental ruben sollte, nämlich in die Seine! Thiers hat ihm als Minister vielleicht keinen großen Dienst geleistet.

Wahrlich, er leistet bem Kaiser einen größern Dienst als Historiker, umb ein soliberes Monument als die Bendomesäule und das projectirte Grabmal errichtet ihm Thiers durch das große Geschichtsbuch, woran er beständig arbeitet, wie sehr ihn auch die politischen Tageswehen in Anspruch nehmen. Nur Thiers hat das Zeug dazu, die große Historie des Beine's vermische Schillen 2x Band.

Napoleon Bonaparte zu schreiben, und er wird sie besser schreiben als viejenigen, die sich dazu besonders berufen glauben, weil fie treue Gefährten bes Raifers waren und sogar beständig mit seiner Person in Be-Die persönlichen Bekannten eines rübrung standen. großen helben, seine Mittampfer, seine Leibbiener, seine Rämmerer, Secretaire, Abjutanten, vielleicht seine Zeitgenossen überhaupt, sind am wenigsten geeignet seine Geschichte zu schreiben; sie kommen mir manchmal vor, wie das kleine Infect, das auf dem Roof eines Menschen berumfriecht, ganz eigentlich in ber unmittelbarften Rähe seiner Gebanken verweilt, thn überall begleitet und boch nie von seinem wahren Leben und ber Bebeutung seiner Handlungen bas minbeste ahnte.

Ich kann nicht umbin, bei bieser Gelegenheit auf einen Aupferstich aufmerksam zu machen, ber in biesem Augenblick bei allen Kunsthändlern ausgehängt ist und ben Kaiser barstellt nach einem Gemälbe von Delaroche, welches berselbe für Lady Sandwich gemalt hat. Der Maler versuhr bei biesem Bilbe (wie in allen seinen Werken) als Eklektiker, und zur Ansertigung besselben benutzte er zunächst mehre unbekannte Vor-

traite, die sich im Besitz ber Bonapartischen Familie befinden, fodann die Maske des Todten, ferner die Details, die ihm über die Eigenthümlichkeiten des taiferlichen Gefichts von einigen Damen mitgetheilt worben, und endlich feine eignen Erinnerungen, ba er in feiner Jugend mehrmals ben Raifer gesehen: Urtheil über bieses Bild kann ich hier nicht mittheilen. ba ich zugleich über bie Art und Weise bes Delaroche ausführlich reben müßte. Die Hauptsache habe ich bereits angebeutet: bas ellektische Verfahren, welches eine gewisse äußere Wahrheit beförbert, aber keinen tiefern Grundgebanken aufkommen läßt. — Dieses neue Bortrait des Kaifers ist bei Guvil und Rittner erschie= nen, die fast alle bekannten Werke des Delaroche in Rupferstich herausgegeben. Sie gaben uns jungst seinen Karl I., welcher im Kerfer von ben Solbaten und Schergen verhöhnt wird, und als Seitenstück erhielten wir im selben Format den Grafen Stafford, welcher zur Richtstätte geführt, dem Gefängnisse vorbeikommt, wo ber Bischof Law gefangen sitt und bem vorüberziehenben Grafen seinen Segen ertheilt, wir sehen nur seine, aus einem Gitterfenster bervorgestreckten zwei Sände, bie wie hölzerne Wegweiser aussehen, recht prosaisch

abgeschmackt. In berselben Kunfthanblung erschien auch bes Delaroche großes Cabinetstück: ber sterbenbe Richelieu, welcher mit seinen beiben Schlachtopfern, ben zum Tobe verurtheilten Rittern Saint-Mars und be Thou, in einem Boote die Rhone hinabfährt. beiben Königskinber, die Richard III. im Tower er= morben läßt, find das Anmuthigste, was Delaroche gemalt und als Aupferstich in bemeldeter Aunsthandlung herausgegeben. In biesem Augenblick läßt biefelbe ein Bilb von Delaroche stechen, welches Maria Antoinette im Tempelgefängnisse vorstellt; die ungludliche Kürstin ist hier äußerst ärmlich fast wie eine Frau aus bem Bolke gekleibet, was gewiß bem eblen Faubourg bie legitimsten Thränen entloden wirb. Eins ber Haupt-Rührungswerke von Delaroche, welches bie Königin Reanne Greb vorstellt, wie sie im Begriff ist, ihr blondes Köpfchen auf ben Block zu legen, ist noch nicht gestochen und foll nächstens ebenfalls erscheinen. Seine Maria Stuart ist auch noch nicht gestochen. Wo nicht das beste, boch gewiß das effectvollste, was Delaroche geliefert, ist sein Cromwell, welcher ben Sargbeckel aufhebt von ber Leiche bes enthaupteten Carl I., ein berühmtes Bild, worüber ich vor geraumer Zeit ausführlich berichtete. Auch ber Kupferstich ift ein Meisterstud technischer Vollenbung. Gine sonberbare Borliebe, ja Ibiosvnkrasie bekundet Delaroche in ber Wahl seiner Stoffe. Immer sind es bobe Bersonen, die entweder hingerichtet werden, oder wenigstens bem Henker verfallen. Herr Delaroche ist ber Hofmaler aller geköpften Majestäten. Er kann sich bem Dienst solcher erlauchten Delinquenten niemals gang entziehen, und sein Beift beschäftigt sich mit ihnen selbst bei Portraitirung von Potentaten, die auch ohne scharfrichterliche Beihülfe bas Zeitliche segneten. 3. B. auf bem Gemälbe seiner sterbenben Elisabeth von England sehen wir, wie die greife Königin sich verzweiflungsvoll auf dem Estrich wälzt, in dieser Tobesstunde gequält von der Erinnerung an den Grafen Effer und Maria Stuart, beren blutige Schatten ihr stieres Auge zu erblicken scheint. Das Gemälbe ift eine Zierbe ber Luxembourg-Galerie, und ist nicht so schauberhaft banal ober banal schauberhaft, wie die an= bern erwähnten historischen Genrebilber, Lieblingsstücke ber Bourgeoisie, der wackern, ehrsamen Bürgersleute. welche die Ueberwindung der Schwierigkeiten für die höchste Aufgabe der Kunft halten, das Grausige mit

bem Tragischen verwechseln und sich gern erbauen an bem Anblick gefallener Größe, im süßen Bewußtsein, daß sie vor bergleichen Katastrophen gesichert sind in ber bescheibenen Dunkelheit einer arrière-boutique ber rue St. Denis.

# XXXIX.

Baris, 28. December 1841.

Bon ber eben eröffneten Deputirtenkammer erswarte ich nicht viel Erquickliches. Da werben wir nichts sehen als lauter Kleingezänke, Personenhaber, Unmacht, wo nicht gar enbliche Stockung. In ber That, eine Kammer muß compacte Parteimassen enthalten, sonst kann bie ganze parlamentarische Maschine nicht sungiren. Benn jeder Deputirte eine besondere, abweischende, tsolirte Meinung zu Markte bringt, wird nie ein Botum gefällt werden, das man nur einigermaßen als Ausdruck eines Gesammtwillens betrachten könnte, und doch ist es die wesentlichste Bedingung des Repräsenstativspiems, daß ein solcher Gesammtwille sich beurstunde. Wie die ganze französische Gesellschaft, so ist

auch die Rammer in so viele Spaltungen und Splitter zerfallen, daß bier keine zwei Menschen mehr in ihren Anfichten ganz übereinstimmen. Betrachte ich in bieser politischen Beziehung die jetzigen Franzosen, so erinnere ich mich immer der Worte unseres wohlbekannten Abam Gurowski, ber ben beutschen Batrioten jebe Möglichkeit bes Handelns absprach, weil unter awölf Deutschen sich immer vierundzwanzig Parteien befänden: benn bei unserer Bielseitigkeit und Gewiffenhaftigkeit im Denken habe jeder von uns auch die entgegengesetzte Ansicht mit allen Ueberzeugungsgründen in sich aufgenommen, und es befänden sich daher zwei Parteien in einer Person. Dasselbe ist jetzt bei ben Franzosen ber Fall. aber führt diese Zersplitterung, diese Auflösung aller Gebankenbande, dieser Particularismus, dieses Erloschen alles Gemeingeistes, welches ber moralische Tob eines Bolks ist? — Der Cultus ber materiellen Interessen, bes Eigennutzes, bes Gelbes, hat diesen Austand bereitet. Wird dieser lange währen, ober wird wohl plöglich eine gewaltige Erscheinung, eine That bes Zufalls ober ein Unglück, die Geifter in Frankreich wieber verbinden? Gott verläßt keinen Deutschen, aber auch keinen Franzosen, er verläßt überhaupt kein Bolt.

und wenn ein Bolt ans Ermübung ober Faulbeit einschläft, so bestellt er ibm seine kinftigen Weder, Die, verborgen in irgend einer bunkeln Abgeschiebenheit. ihre Stunde erwarten, ihre aufrüttelnde Stunde. wachen die Wecker? Ich habe manchmal darnach geforscht und geheimnisvoll beutete man alsbann --auf die Armee! Hier in der Armee, beißt es, gebe es noch ein gewaltiges Nationalbewußtsein; ımter der breifarbigen Kahne, hätten fið Hochgefühle hingeflüchtet, die ber regierende Industrialismus vertreibe und verböhne; hier blühe noch die genügsame Bürgertugend, die imerschrockene Liebe für Großthat und Ehre, die Mammenfähigkeit ber Begeisterung; während überall Zwietracht und Fäulniß, lebe bier noch bas gefündeste Leben, zugleich ein angewohnter Gehorsam für die Autorität, jebenfalls bewaffnete Einbeit — es sei gar nicht unmöglich. baß eines frühen Morgens die Armee bas jetige Bourgeoifie-Regiment, biefes zweite Directorium, über ben Haufen werfe und ihren achtzehnten Brumaire mache! — Also Solbatenwirthschaft ware bas Ende bes Liebes, und die menschliche Gesellschaft bekame wieder Einquartierung?

Die Berurtheilung bes Herrn Dupoth burch bie Bairstammer entsvang nicht blos aus greisenhafter Furcht, sonbern aus jenem Erbgroll gegen bie Revolution, der im Berzen vieler eblen Bairs heimlich nistet. Denn bas Bersonal ber erlauchten Bersamm= lung besteht nicht aus lauter frischgebackenen Leuten ber Neuzeit; man werfe nur einen Blick auf die Liste ber Männer, die das Urtheil gefällt, und man sieht mit Berwunderung, daß neben bem Ramen eines imperialistischen ober Philippistischen Emportömmlings immer zwei bis brei Namen bes alten Regimes fich geltenb machen. Die Träger biefer Namen bilben also natürlicherweise die Majorität; und ba sitzen sie auf ben Sammetbänken bes Luxembourg, alte guillo= tinirte Menschen mit wieber angenähten Köpfen, wonach sie iebesmal änastlich tasten, wenn brauken bas Bolf murmelt — Gespenster, bie jeben Sahn hassen, und ben gallischen am meisten, weil sie aus Erfahrung wissen, wie schnell sein Morgengeschret ihrem ganzen Sput ein Ende machen könnte — und es ist ein ent= fetliches Schaufpiel, wenn biefe ungluctichen Tobten Gericht halten über Lebendige, über die jungften und verzweiflungsvollsten Kinder der Revolution, über

jene verwahrlosten und enterbten Kinder, deren Elend eben so groß ist wie ihr Wahnstun, über die Communisten!

## XL.

Baris, 12. Januar 1842.

Wir lächeln über die armen Lappländer, die, wenn sie an Brustkrankheit leiden, ihre Heimath verslassen und nach St. Petersburg reisen, um dort die milde Luft eines süblichen Klimas zu genießen. Die algier'schen Beduinen, die sich hier befinden, dürsten mit demselben Recht über manche unsere Landsleute lächeln, die ihrer Gesundheit wegen den Winter lieder in Paris zubringen als in Deutschland, und sich einsbilden, daß Frankreich ein warmes Land sei. Ich verssichere Sie, es kann bei uns auf der Lüneburger Heide nicht kälter sein als hier in diesem Augenblick, wo ich Ihnen mit froststeisen Fingern schreibe. Auch in der Provinz muß eine bittere Kälte herrschen. Die Deputirten, welche jest rudelweise anlangen, erzählen nur von Schnee, Glatteis und umgestürzten Diligencen.

Thre Gesichter sind noch roth und verschnupft, ibr Gehirn eingefroren, ihre Gebanken nenn Grab unter Rull. Bei Gelegenheit ber Abresse werben sie aufthauen. Alles hat jett hier ein frostiges und öbes Nirgends Uebereinstimmung bei ben wich-Anfeben. tigsten Fragen, und beständiger Windwechsel. Was man gestern wollte, heute will mans nicht mehr, und Gott weiß, was man morgen begehren wirb. Nichts als Haber und Mistrauen, Schwanken und Zersplitterung. König Philipp bat die Maxime seines macebonischen Namensgenossen, bas "Trenne und Herrsche" bis zum schäblichsten Uebermaß ausgeübt. Die au große Zertheilung erschwert wieder die Herrschaft, zumal die constitutionelle, und Guizot wird mit den Spaltungen und Zerfaserungen ber Kammer seine liebe Noth haben. Guizot ist noch immer ber Schutz und Hort bes Bestehenden. Aber bie sogenannten Freunde bes Bestebenden, die Conservativen, sind bessen wenia eingebenk und sie baben bereits vergessen, daß noch vorigen Freitag in berfelben Stunde à bas Guizot und vive Lamennais gerufen worben! Für ben Mann ber Ordnung, für ben großen Ruhestifter war es in ber That ein indirecter Triumph, daß man ihn herabwürdigte, um jenen schanderhaften Briefter zu feiern, ber ben politischen Fanatismus mit bem religiösen ver= mählt und ber Weltverwirrung bie letzte Beibe er-Armer Guizot, armer Schulmeister, armer tbeilt. Rector Magnificus von Frankreich! dir bringen sie ein Pereat, biese Stubenten, bie weit beffer thaten, wenn sie beine Bücher studirten, worin so viel Belehrung enthalten, so viol Tieffinn, so viel Winke für bas Glück ber Menscheit! Nimm bich in Acht, sagte einst ein Demagoge zu einem großen Patrioten, wenn bas Bolf in Wahnsinn geräth, wird es bich zerreißen. Und dieser antwortete: nimm dich in Acht, benn dich with das Bolf zerreißen, wenn es wieder zur Bernunft kommt. Dasselbe hätten wohl vorigen Freitag Lamennais und Guizot zu einander sagen können. Sener tumultuarische Auftritt sah bebenklicher aus als die Zeitungen melbeten. Diese hatten ein Interesse ben Borfall einigermaßen zu vertuschen, die ministeriellen fowohl als die Oppositionsblätter; lettere, weil jene Manifestation keinen sonberlichen Anklang im Bolke Das Volk sah ruhig zu und fror. fand. Bei neun Grad Kälte ist kein Umsturz ber Regierung in Paris zu befürchten. Im Winter gab es bier nie Emeuten.

Seit ber Bestürmung ber Bastille bis auf die Revolte bes Bardes hat das Boll immer seinen Unmuth bis zu den wärmeren Sommermonden vertagt, wo das Wetter schön war und man sich mit Vergnügen schlagen konnte. —

## XLI.

Baris, 24. Januar 1842.

In der parlamentarischen Arena sah man dieser Tage wieder einen glänzenden Zweikamps von Guizot und Thiers, jener zwei Männer, deren Namen in jedem Munde und deren unaushörliche Besprechung nachgerade langweilig werden dürfte. Ich wundere mich, daß die Franzosen noch nicht darüber die Gebuld verlieren, daß man seit Jahr und Tag, von Morgen die Abend, beständig von diesen beiden Perssonen schwagt. Aber im Grunde sind es ja nicht Perssonen, sondern Spsteme, von denen hier die Rede ist, Spsteme die überall zur Sprache kommen müssen, wo eine Staatsexistenz von außen bedroht ist, überall, in China so gut wie in Frankreich. Nur daß hier Thiers und Guizot genannt wird, was dort, in China, Lin und Keschen heißt. Ersterer ist der chinesische Thiers

und repräsentirt bas friegerische Spftem, welches bie heranbrohenbe Gefahr burch bie Gewalt ber Waffen, vielleicht auch nur burch schreckenbes Waffengeräusch, abwehren wollte. Reschen hingegen ist ber dinesische Guizot, er repräsentirt das Friedensspstem, und es wäre ihm vielleicht gelungen bie rothbaarigen Barbaren burch Kuge Nachgiebigkeit wieder aus bem Lande binaus zu complimentiren, wenn die Thiers'sche Bartei in Beking nicht die Oberhand gewonnen hätte. Armer Reschen! eben weil wir so fern vom Schauplate, konnten wir ganz klar einsehen, wie sehr bu Recht hattest, ben Streitkräften bes Mittelreichs zu mistrauen, und wie ehrlich bu es mit beinem Kaifer meintest, der nicht so vernünftig wie Ludwig Philipp! 3ch habe mich recht gefreut, als diefer Tage die Allgemeine Zeitung berichtete, daß ber vortreffliche Keschen nicht entzwei gesägt worben, wie es früher bieß, sonbern nur sein ungeheures Bermögen eingebüßt habe. Letteres tann bem hiefigen Repräsentanten bes Friebensstyftems nimmermehr passiren; wenn er fällt, tonnen nicht seine Reichthümer confiscirt werden — Guizot ift arm wie eine Kirchmaus. Und auch unfer Lin ist arm, wie ich bereits öfter erwähnt habe; ich bin

überzeugt, er schreibt seine Kaisergeschichte hauptsäch= lich des Geldes wegen. Welch ein Ruhm für Frankreich, daß die beiden Männer, die alle seine Macht verwalteten, zwei arme Mandarinen sind, die nur in ihrem Ropse ihre Schätze tragen!

Die letten Reben biefer beiben haben Sie gelesen und fanden vielleicht darin manche Belehrung über die Wirrnisse, welche eine unmittelbare Folge ber orienta= lischen Frage. — Was in diesem Augenblick besonders merkwürdig, ist die Milbe der Russen, wo von Er= haltung des türkischen Reichs die Rede. Der eigent= liche Grund aber ist, daß sie factisch schon ben größ= ten Theil besselben besitsen. Die Türkei wird allmablich ruffisch ohne gewaltsame Occupation. Die Russen befolgen hier eine Methobe, die ich nächstens einmal beleuchten werbe. Es ist ihnen um die reelle Macht zu thun, nicht um ben bloßen Schein berfelben, nicht um die byzantinische Titulatur. Konstantinopel kann íhnen nicht entgehen, sie verschlingen es sobald es ihnen paßt. In biesem Augenblick aber paßt es ihnen noch nicht, und sie sprechen von der Türkei mit einer supliden, fast berrenbutischen Friedfertigleit. Sie mabnen mich an die Fabel von bem Wolf, welcher, als

er Hunger hatte, sich eines Schases bemächtigte. Er fraß mit gieriger Hast bessen beibe Borberbeine, jedoch bie Hinterbeine bes Thierleins verschonte er und sprach: ich bin jetzt gesättigt, und biesem guten Schase, bas mich mit seinen Borberbeinen gespeiset hat, lasse ich aus Pietät alle seine übrigen Beine und ben ganzen Rest seibes.

## XLII.

Baris, ben 7. Februar 1842.

"Wir tanzen hier auf einem Bulcan" — aber wir tanzen. Was in dem Bulcan gährt, kocht und brauset, wollen wir heute nicht untersuchen, und nur wie man darauf tanzt, sei der Gegenstand unserer Betrachtung. Da müssen wir nun zunächst von der Academie Royale de Musique reden, wo noch immer jenes ehrwürdige Corps de Ballet existirt, das die choregraphischen Ueberlieferungen treulich bewahrt und als die Pairie des Tanzes zu betrachten ist. Wie jene andere, die im Luxembourg residirt, zählt auch diese Pairie unter ihrem Personal gar viele Perrücken und

Mumien, über bie ich mich nicht aussprechen will aus leicht begreiflicher Furcht. Das Miggeschick bes Hrn. Berré, des Géranten des Siècle, der jüngst zu sechs Monaten Carcer und 10,000 Franken verurtheilt worben, hat mich gewitsigt. Nur von Carlotta Grisi will ich reben, die in der respectablen Bersammlung der Rue Lepelletier gar wunderliedlich hervorstrahlt, wie eine Apfelfine unter Kartoffeln. Nächst bem glücklichen Stoff, ber ben Schriften eines beutschen Autors entlehnt, war es zumeist die Carlotta Grisi, die dem Ballet "die Willi" eine unerhörte Boque verschaffte. Aber wie köstlich tangt sie! Wenn man sie sieht, vergißt man, bag Taglioni in Rugland und Elsler in Amerika ift, man vergißt Amerika und Rugland selbst, ja die ganze Erde, und man schwebt mit ihr empor in die bangenden Zaubergarten jenes Geisterreichs, worin sie als Königin waltet. Ja, sie hat ganz ben Charafter jener Elementargeister, die wir uns immer tanzend benken, und von beren gewaltigen Tanzweisen das Volk so viel Wunderliches fabelt. In der Sage von den Willis ward jene geheimnisvolle, rasende, mitunter menschenverberbliche Tanglust, die ben Elementargeistern eigen ist, auch auf die tobten Bräute

übertragen; zu bem altheibnisch übermüthigen Lustreiz bes Nixen= und Elsenthums gesellten sich noch bie melancholisch wollüstigen Schauer, bas bunkelsüße Grausen bes mittelalterlichen Gespensterglaubens.

Entspricht die Musik dem abenteuerlichen Stoffe jenes Ballets? War Hr. Abam, ber bie Mufit geliefert, fähig Tanzweisen zu bichten, die, wie es in ber Bolksfage beißt, die Baume bes Walbes zum Hüpfen und ben Wafferfall zum Stillstehen zwingen? Hr. Abam war, soviel ich weiß, in Norwegen, aber ich zweifle, ob ihm bort irgend ein runenkundiger Zauberer jene Strömkarlmelobie gelehrt, wovon man nur zehn Bariationen aufzuspielen wagt; es giebt nämlich noch eine elfte Bariation, die großes Unglück anrichten könnte: spielt man biese, so gerath bie ganze Natur in Aufruhr, die Berge und Felsen fangen an zu tanzen, und die Häuser tanzen und brinnen tanzen Tisch und Stühle, ber Grofpater ergreift bie Grofmutter, ber Hund ergreift die Kate zum Tanzen, selbst bas Kind springt aus ber Wiege und tanzt. Rein, solche gewaltthätige Melobien hat Hr. Abam nicht von seiner nordischen Reise heimgebracht; aber was er geliefert, ist immer ehrenwerth, und er behauptet eine ausgezeichnete Stellung unter ben Tonbichtern ber französischen Schule.

Ich kann nicht umbin hier zu erwähnen, daß bie driftliche Kirche, die alle Künfte in ihren Schoof aufgenommen und benutt hat, bennoch mit der Tanzkunst nichts anzufangen wußte und sie verwarf und verbammte. Die Tanztunst erinnerte vielleicht allzusehr an den alten Tempeldienft ber Heiben, sowohl der römischen Beiben als ber germanischen und celtischen, beren Götter eben in jene elfenhaften Wesen übergingen, benen ber Bolksglaube, wie ich oben andeutete, eine wundersame Tanzsucht zuschrieb. Ueberhaupt ward ber bose Keind am Ende als ber eigentliche Schutspatron des Tanzes betrachtet, und in seiner frevelhaften Gemeinschaft tanzten bie Heren und Herenmeister ihre nächtlichen Reigen. Der Tanz ist verflucht, fagt ein fromm bretonisches Bolkslied, seit die Tochter ber Herodias vor dem argen Könige tanzte, ber ihr zu Gefallen Johannem töbten ließ. "Wenn bu tanzen fiehst, fügt ber Sanger hinzu, so benke an bas blutige Haupt bes Täufers auf ber Schüssel, und bas höllische Gelüste wird beiner Seele nichts anhaben können!" Wenn man über ben Tanz in ber Acabe-

Ġ

N

ķ.

L

jř

mie Robale de Musique etwas tiefer nachdenkt, so erscheint er als ein Bersuch, diese erzbeidnische Kunst gewissermaßen zu dristianisiren, und bas französische Ballet riecht fast nach gallicanischer Kirche, wo nicht gar nach Jansenismus, wie alle Kunsterscheinungen bes großen Zeitalters Lubwigs XIV. Das französische Ballet ist in biefer Beziehung ein wahlverwandtes Seitenstück zu ber Racine'schen Tragöbie und ben Gärten von Le Nôtre. Es herrscht barin berselbe geregelte Bufdnitt, baffelbe Etitettenmaß, biefelbe böfifche Ruble, basselbe gezierte Spröbethun, bieselbe Reuschheit. ber That, die Form und das Wesen des französischen Ballets ift keusch, aber die Augen der Tänzerinnen machen zu ben sittsamsten Bas einen sehr lafterhaften Commentar, und ihr lieberliches Lächeln ist in bestänbigem Wiberspruch mit ihren Fligen. Wir sehen bas Entgegengesetzte bei ben sogenannten Nationaltänzen, die mir deshalb tausendmal lieber sind als die Ballete ber großen Over. Die Nationaltänze sind oft allzu sinnlich, fast schlüpfrig in ihren Formen, z. B. die indischen, aber ber heilige Ernst auf den Gesichtern ber Tanzenben moralisirt biesen Tanz und erhebt ihn sogar zum Cultus. Der große Bestris hat einst ein

Wort gesagt, worüber bereits viel gesacht worben. In seiner pathetischen Weise sagte er nämlich zu einem seiner Jünger: wein großer Tänzer muß tugendhaft sein." Sonderbar! der große Bestris liegt schon seit vierzig Jahren im Grab (er hat das Unglück des Hauses Bourbon, womit die Familie Bestris immer sehr befreundet war, nicht überleben können), und erst vorigen December, als ich der Eröffnungssitzung der Kanumern beiwohnte und träumerisch mich meinen Gedanken überließ, kam mir der selige Bestris in den Sinn, und wie durch Inspiration begriff ich plöglich die Bedeutung seines tiessinnigen Wortes: wein großer Tänzer muß tugendhaft sein!"

Bon ben diesjährigen Gefellschaftsbällen kann ich wenig berichten, da ich die jetzt nur wenige Soirsen mit meiner Gegenwart beehrt habe. Dieses ewige Einerlei fängt nachgerabe an mich zu ennuhiren, und ich begreife nicht wie ein Mann es auf die Länge anshalten kann. Bon Frauen begreife ich es sehr gut. Kür diese ist der Putz, den sie auskramen können, das wesentlichste. Die Borbereitungen zum Ball, die Wahl der Robe, das Ankleiden, das Frisirtwerden, das Brobelächeln vor dem Spiegel, kurz Flitterstaat

und Gefallsucht find ihnen die Hauptsache und gewähren ihnen die genufreichste Unterhaltung. Aber für uns Männer, die wir nur demokratisch schwarze Fräcke mb Schube anziehen, (bie entsetlichen Schube!) für uns ist eine Soirée nur eine unerschöpfliche Quelle ber Langeweile, vermischt mit einigen Gläsern Manbelmilch und Himbeerfaft. Bon ber holben Musik will ich aar nicht reben. Was bie Balle ber vornehmen Welt noch langweiliger macht als fie von Gott= und Rechtswegen sein bürften, ist die bort herrschende Mobe, bag man nur zum Scheine tanzt, bag man bie vorgeschriebenen Figuren nur gebend executirt, daß man ganz gleichgültig, fast verbrießlich bie Füße bewegt. Reiner will mehr ben andern amusiren, und biefer Egoismus beurkundet sich auch im Tanze ber beutigen Gefellschaft.

Die untern Classen, wie gerne sie auch die vornehme Welt nachäffen, haben sich dennoch nicht zu
solchem selbstsüchtigen Scheintanz verstehen können; ihr Tanzen hat noch Realität, aber leiber eine sehr bedauernswürdige. Ich weiß kaum wie ich die eigenthümliche Betrübniß ausdrücken soll, die mich jedesmal ergreift, wenn ich an öffentlichen Belustlaungs-

orten, namentlich zur Carnevalszeit, bas tanzende Bolk betrachte. Eine treischenbe, schrillenbe, übertriebene Musik begleitet hier einen Tanz, ber mehr ober weniger an ben Cancan streift. Hier höre ich bie Frage: was ist ber Cancan? Heiliger Himmel, ich soll für bie Allgemeine Zeitung eine Definition bes Cancan geben! Wohlan: ber Cancan ist ein Tanz, ber nie in orbentlicher Gesellschaft getanzt wirb, sonbern nur auf gemeinen Tanzböben, wo berjenige, ber ihn tanzt, ober biejenige, bie ihn tanzt, unverzüglich von einem Bolizeiagenten ergriffen und zur Thür hinausgeschleppt wird. 3ch weiß nicht, ob diese Definition hinlänglich belebrsam, aber es ist auch gar nicht nöthig, baß man in Deutschland ganz genau erfahre, was ber französische Cancan ist. Soviel wird schon aus jener De= finition zu merken fein, daß die vom seligen Bestris angepriesene Tugend hier kein nothwendiges Requisit ist, und daß das französische Bolk sogar beim Tanzen von der Bolizei incommodirt wird. Na. dieses lettere ist ein sehr sonderbarer Uebelstand, und jeder benkende Frembe muß sich barüber wundern, daß in den öf= fentlichen Tanzfälen bei jeber Quabrille mehre Bolizeiagenten oder Communasgarbiften stehen, die mit

finster catonischer Miene die tanzende Moralität bewachen. Es ist kaum begreiflich, wie das Bolf unter folder schmählichen Controle seine lachenbe Heiterleit und Tangluft behält. Diefer gallische Leichtsinn aber macht eben seine vergnügtesten Sprünge, wenn er in ber Zwangsjacke steckt, und obgleich bas strenge Bolizeiauge es verhütet, daß der Cancan in seiner chnischen Bestimmtheit getanzt wird, so wissen boch bie Tänzer burch allerlei ironische Entrechats und übertreibende Anstandsgesten ihre verponten Gebanken zu offenbaren, und die Verschleierung erscheint alsbann noch unzüchtiger als die Nacktheit selbst. Meiner Ansicht nach ist es für die Sittlichkeit von keinem großen Nuten, daß die Regierung mit so vielem Waffengepränge bei bem Tanze bes Bolks intervenirt: bas Berbotene reizt eben am sugesten, und die raffinirte, nicht selten geistreiche Umgehung ber Censur wirkt bier noch verberblicher als erlaubte Brutalität. Diese Bewachung ber Volksluft charafterisirt übrigens ben hiesigen Zustand der Dinge und zeigt, wie weit es die Franzosen in ber Freiheit gebracht haben.

Es find aber nicht blos die geschlechtlichen Beziehungen, die auf den Pariser Bastringuen der Ge-

genftand ruchlofer Tänze find. Es will mich manch mal bebünken, als tanze man bort eine Berhöhnung alles bessen, was als bas Ebelste und Heiligste im Leben gilt, aber burch Schlauköpfe fo oft ausgebeutet und burch Einfaltspinsel so oft lächerlich gemacht worben, daß das Volk nicht mehr wie sonst baran glauben kann. Ja, es verlor ben Glauben an jenen Sochgebanken, wovon unfre politischen und literarischen Tartuffe so viel singen und sagen; und gar die Großsprechereien der Ohnmacht verleideten ihm so sehr alle ibealen Dinge, daß es nichts anderes mehr darin sieht, als die hohle Phrase, als die sogenannte Blaque, und wie biese trostlose Anschauungsweise burch Robert Macaire repräsentirt wird, so giebt sie sich boch auch kund in bem Tanz bes Bolks, ber als eine eigentliche Pan= tomime bes Robert = Macairethums zu betrachten ift. Wer von letterm einen ungefähren Begriff hat, be= greift jett jene unaussprechlichen Tänze, welche, eine getanzte Berfiflage, nicht blos bie geschlechtlichen Beziehungen verspotten, sondern auch die bürgerlichen, sondern auch alles was gut und schön ist, sondern auch jebe Art von Begeisterung, die Baterlandsliebe, bie Treue, ben Glauben, die Familiengefühle, ben

Heroismus, die Gottheit. Ich wiederhole es, mit einer unsäglichen Trauer erfüllt mich immer ber Anblick bes tanzenben Bolks an ben öffentlichen Bergnügungsorten von Paris; und gar besonders ift bies ber Fall in den Carnevalstagen, wo der tolle Mummenschanz die dämonische Lust bis zum Ungeheuerlichen steigert. Fast ein Grauen wandelte mich an, als ich einem jener bunten Nachtfeste beiwohnte, die jett in ber Opéra comique gegeben werben, und wo, nebenbei gesagt, weit prächtiger als auf ben Bällen ber großen Oper ber taumelnbe Sput sich geberbet. Hier musicirt Beelzebub mit vollem Orchester, und bas freche Höllenfeuer ber Gasbeleuchtung zerreißt einem bie Augen. Hier ist bas verlorne Thal, wovon die Amme erzählt; hier tanzen die Unholden wie bei uns in der Walpurgisnacht, und manche ist barunter, die sehr hübsch, und bei aller Berworfenheit jene Grazie, die ben verteufelten Französinnen angeboren ist, nicht ganz verläugnen kann. Wenn aber gar bie Galop-Ronbe erschmettert, bann erreicht ber satanische Spectakel seine unsinnigste Höhe, und es ist bann, als musse die Saalbede plagen und die ganze Sippschaft sich plöglich emporschwingen auf Besenstielen, Ofengabeln, Rochlöffeln — noben hinaus, nirgends an!" — ein gefährslicher Moment für viele unserer Landsleute, die leiber keine Herenmeister sind und nicht das Sprücklein kennen, das man herbeten muß, um nicht von dem wüsthenden Heer sortgerissen zu werden.

Drud von S. Sotop in Caffel.

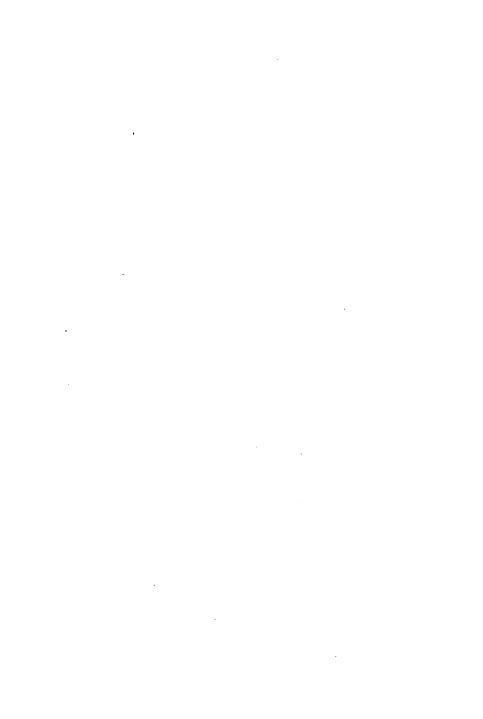

. 

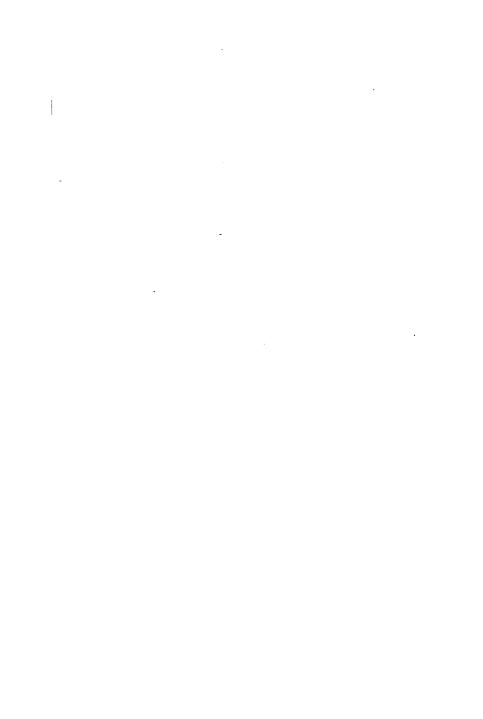

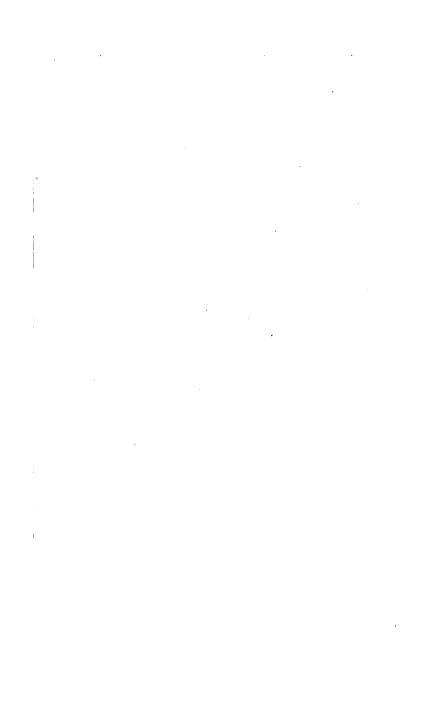

· !

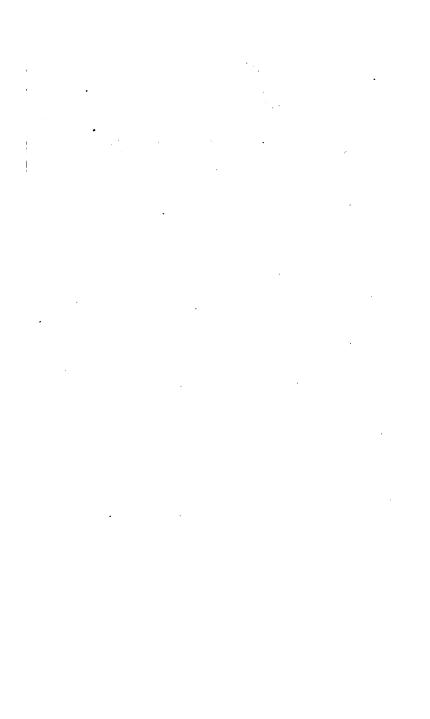

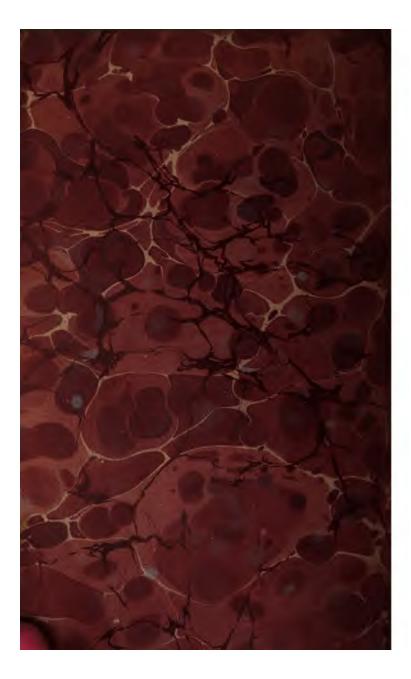



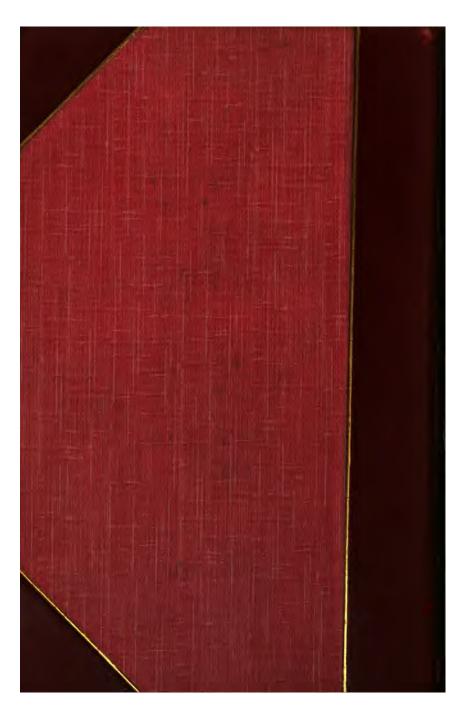